

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







. 

.





Mebit

# Ergänzungen und Erläuterungen

drei erften Banden meiner Geschichte des deutschen Dolkes.

Von

Johannes Janffen.

Drittes Taufend.

Freiburg im Breisgan. Berber'iche Berlagshandlung. Bweignieberlaffungen in Strafburg, Münden und St. Louis, Do.

240. e. 588 a

|   | . * |  |  |
|---|-----|--|--|
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
| ٠ |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |
|   |     |  |  |

Rebst

### Ergänzungen und Erläuterungen

zu ben

drei ersten Banden meiner Geschichte des dentschen Volkes.

Von

Johannes Janssen.

Drittes Taufend.



Herber'sche Berlagshandlung.
1882.

3meignieberlaffungen in Strafburg, Munchen u. St. Louis, Do.







Mebit

# Ergänzungen und Erläuterungen

gu ben

drei erften Banden meiner Geschichte des beutschen Dolkes.

Bon

Johannes Janffen.

Drittes Taufenb.

Freiburg im Breisgau. Herber'iche Berlagshanblung. 1882. Zweigniederlaffungen in Strafburg, München und St. Couis, Mo.

240. e. 588 ª



Rebst

# Ergänzungen und Erläuterungen

zu ben

drei erften Banden meiner Geschichte des dentschen Volkes.

Von

Johannes Janssen.

Drittes Tanfend.



Herber'sche Berlagshanblung.
1882.

3meignieberlaffungen in Strafburg, Munchen u. St. Couis, Mo.

55

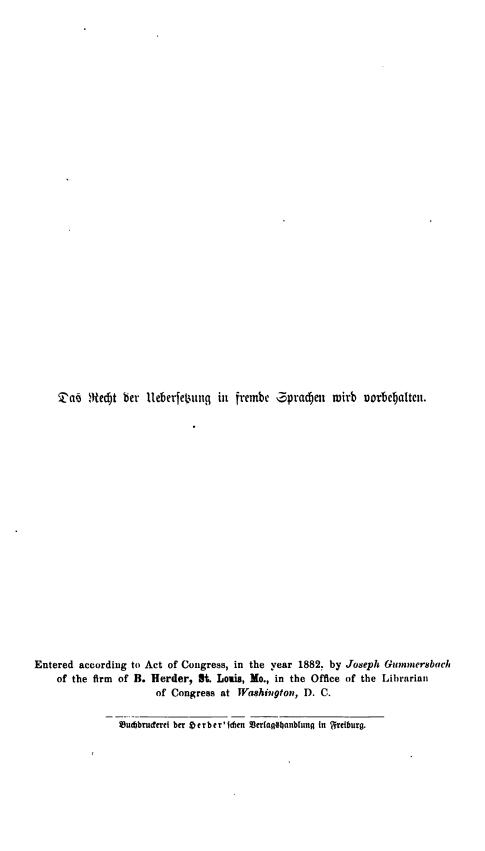

### Seinem lieben Freunde

# Eduard von Steinle

gewibmet.



### Inhalt.

### Erfter Brief.

### Bur Grientirung - Plan und Methode meines Befdichiswerkes.

Wie protestantische Kritiker mein Werk behandeln — welche Prädikate sie ausetheilen 1—2. Die wirkliche "Tendenz" meines Werkes — bessen Wethode — Aussprüche von Böhmer, Feuerdach und Rosenkranz über die Darstellung bes Thatsächlichen — wie ich ben Kritikern zu antworten gebenke 2—7.

### Bweiter Brief.

### Allgemeine Sabe der Kritiker meines Werkes.

Sate bes Consistorialrathes Dr. Ebrarb 8 — bes Pfarrers Kamerau 9 — bes Professors Dr. Baumgarten 10-11 — ber Recensenten in Zarnde's Centralblatt unb in ber Neuen evangelischen Kirchenzeitung 11-12.

### Dritter Brief.

#### Meber die Rirchlichen Buftande vor der Kirchentrenunng.

Kawerau übertreibt meine Angaben über biese Zustände, wo ich Günstiges, ober schwächt sie wesentlich ab, wo ich Ungünstiges darüber mittheile — die damaligen Bischöfe 13—17. Ob ich das scelus Bernense verschwiegen? 17—18. Ob ich die protestirenden Stände Deutschlands "christliche Türken" genannt habe? 18.

### Vierter Brief.

### Die papfiliche Politik - Buffande in Mom - Borlaufiges über Luther.

Biber bie Behauptung Baumgarten's und bes Centralblattes von Zarnde bezüglich meiner "Berschweigung" ber kaiserseinblichen Politik bes Papstes Clemens VII. über bie Berwüstung Roms als Strafgericht bes himmels 19—21. Ob ich über Luther etwas gesagt, was Ebrard's Präbikate "gerabezu armselig" und "lächerlich" verdient? 22.

### Fünfter Brief.

# Das innere Zengnif ,der Evangelischen' und das Bengnif geschichtlicher Chatsachen — Borurtheile gegen die Lirche.

Mit Bezug auf Ebrard's theologische Einleitung zu seiner Besprechung meines Berkes — Allgemeines über confessionelle Polemif und Borurtheile — ein Ausspruch Stolberg's 23—27.

Janffen, Un meine Rritifer.

### Sechfter Brief.

### Die Kirche fiellt fich nicht zwischen Christus und den Laien' — das Gpfer der heiligen Messe.

Gegen bie Behauptungen Ebrarb's 28-31.

### Siebenter Brief.

### Seiligenverehrung.

Ebrard's irrige Borftellungen über bie katholische Heiligenverehrung und bie Gebete ber Katholiken — bie Allerheiligen-Litanei 32-35.

### Achter Brief.

# Die Beiligenverehrung beim Ausgang des Mittelalters — insbesondere die Marienverehrung.

Kawerau's Antlagen auf frasses heibenthum' am Ende bes Mittelalters — Stellen aus bamaligen Unterrichtse, Gebete und Erbauungsbüchern — aus Marienliebern — aus Kirchenvätern — ber englische Gruß — Gründe besonderer Verehrung ber heiligen Jungfrau 36 – 41.

### Neunter Brief.

### Die Anrufung der Seiligen in Todesnöthen.

Weshalb ber Katholik besonders in der Sterbestunde die heilige Jungfrau um ihre Fürbitte anruft? 42—43. Kaweran's Anklagen, ich hätte den richtigen Thatbestand verschwiegen und bemantelt 42—44.

### Behnter Brief.

### Mofenkrangbruderichaften - "Greaturvergotterung" - Sinblick auf unfere Beit.

Gegen Kawerau's Sate über bas hafchen nach ,neuen Seligkeitsgarantien' am Enbe bes Mittelalters — wie im sechzehnten Jahrhundert und wie im neunzehnten bie Polemik gegen katholische Lehre und Praxis beschaffen 45—49.

### Elfter Brief.

# "Greafurvergötterung' und "fchnöder Aberglaube' in den erften Sahrhunderten des Chriftenthums.

Zum Beweis, wie fehr icon bamals ,ber papistische Ratholicismus' in ber Kirche herrschte 50-53.

### Bwölfter Brief.

### 28 allfabrten.

Ob ich Luther wegen seiner Angriffe gegen bas Wallschren als ,böswilligen Lästerer' u. s. w. bargestellt habe? Alte und neue Angriffe gegen bie Ausstellung bes heiligen Rockes — Luther's Säte 54—57.

Inhalt.

### Dreizehnter Brief. Gebetsübung - Rirdenlied - Bibelüberfegung.

Kawerau über katholische "Gebetsentwürdigung" — das Wesen des Rosenkranzgebetes 58—59 — über Luther 60. Anklage auf "Tendenzschriftstellerei niedrigster Art" — Kawerau's Behauptungen über das katholische Kirchenlied — ob ich mangelhaft citirt? — "Bekrittelung" der lutherischen Bibelübersetzung — wie Kawerau ein Citat entstellt 60—65.

### Vierzehnter Brief. Ablah — die Ablahinstruction von 1517.

Die katholische Lehre über ben Ablaß — ob zwischen papsklichen und bischösslichen Ablässen ein "gewaltiger Unterschieb" vorhanden? — bie Jubiläumsablässe 66—68. Kawerau's Beschulbigung, ich hätte über die Ablaßinstruction von 1517 die Leser abssichtlich hinter das Licht geführt 69 — nähere Beleuchtung dieser Instruction und der einzelnen vom Papste ertheilten gratias principales, das Ablaß-Decretale Leo's X. — Lehel's Sähe — Borschriften für die Ablaßverkündiger — Mißbräuche — Früchte der Jubiläumsablässe 69—81.

### Süufzehnter Brief.

### Die Lehre von der Rechtfertigung.

Ebrarb's Berkennung ber katholischen Lehre — bie neugläubige Rechtfertigungs- lehre im Gegensat zu ber katholischen — ob ich erstere entstellt habe? 82—88.

### Rechzehuter Brief. Christus innerhalb der Kirche — das Fiegfener.

Gegen Behauptungen Ebrard's — Luther über bas Fegfeuer — ber Allerfeelentag 89—92.

### Biebenzehnter Brief.

### Die Beichte - die Kraft der Beiligung in der Kirche - hiftorifche Fragen.

Ebrard's verkehrte Anschaung von ber Beichte — zu welchem Zwecke er auf Benvenuto Cellini verweist — Hinwels auf Cobanus Hessus, Alrich von Hutten u. s. w — .fignificante Belege' für die Kraft ber Heiligung in der Kirche 93—96.

### Achtzehnter Brief.

### Das Papfifum in den erften Sabrfunderten der Befdichte.

historische Zeugnisse gegen eine Behauptung Ebrarb's 97-98.

### Hennzehnter Brief.

### Allgemeine Arfachen ber politifch-Rirchlich-focialen Revolution.

Wie ich biefelben barzustellen versucht habe — welche Anfichten mir Baumgarten unterschiebt — Stellung Luther's — was ,bie klugen Berächter aller Religion' angenehm berührt 99—106.

viii Inhalt.

# Bwanzigster Brief. Bur Charakterifik Enther's.

Gegen ben Recensenten in Barnde's Centralblatt 107-110.

### Cinundzwanzigfter Brief.

### Euther's Stellung im Bauernkrieg — die rechtsose Anterdrückung des Bauernstandes.

Borwürfe Ebrard's und eines anbern Recensenten — Luther's Gewaltpredigt — ob ber Bauernaufstand von 1525 die Knechtung ber Bauern in Brandenburg, Pommern und Medlenburg verschulbete? 111—116.

### Bweinndgwanzigfter Brief.

### Die Steffnug des Bolkes ju dem alten und ju dem nenen Kirchenwefen.

Gegen Baumgarten's Sat, daß das Bolk in rasch machsenbem Umfange ber kirchlichen Umwälzung zujubelte — wie lange Luther der Mann des Bolkes war 117—120. Melanchthon's und Luther's Klagen über den haß des Bolkes gegen sie und die neue Lehre, und über die fortbauernde Anhänglichkeit des Bolkes an die alte Kirche — nur die Obrigkeiten schützen das neue Kirchenthum 120—123. Eb ich mir in meiner Darstellung widersprochen? 123—124.

### Dreiundzwauzigster Brief. Zwingsi's Lehre.

Gegen einen mir von Ebrard gemachten Bormurf 125-126.

### Vierundzwanzigster Brief. Zwingsi's Lebenswandes — der Priestercolibas.

Gegen Ebrarb's Sate und Borwurfe — eine Erfindung Ebrarb's — ber Eblibat im Geiste ber katholischen Kirche 127—185.

### Fünfundzwauzigster Brief.

### Bwingli's Lebenswandel - Bergleich Bwingli's mit dem fl. Paulus.

Zwingli's Geständnisse über sein unsittliches Leben — ob seine Ausprüche etwas gemein haben mit den Aussprüchen des hl. Paulus? 136—139. Ob die katholische Kirche für die Sünden Zwingli's verantwortlich gemacht werden kann — ob Zwingli ein Reformator? — die wahre Reform 139—140.

### Bechsundzwanzigfter Brief.

### Bergleich Zwingli's mit Aeneas Sylvins - Ermabnungen jur Buke.

Ebrard über bie Sünben bes Aeneas Sylvius — seine falschen Angaben — Gegensfragen an ben Kritiker bezüglich ber "Männer ber Resormation" 141—145.

Inhalt.

### Siebennndzwanzigster Brief.

### "Die driftliche Gronung" Herzogs Alrich von Bürttemberg.

Ebrard über Ulrich's Reformationsrecht — wie Buter, Myconius, Blaurer und Calvin über Ulrich's ,chriftliche Ordnung' urtheilten — ob die Bevölkerung Burttemberg's ,ber Reformation freudig entgegenkam'? 146—149.

### Achtundzwanzigster Brief.

### Folitische Fragen: Die Eroberung Burttemberg's durch Philipp von Sessen — Aesauchthon's Artheile.

Ebrard's Sape gegen meine Darstellung der Eroberung Württemberg's — bie Flucht bei Laufen 1534 — bie ,aufrichtige Freude' des Cobanus Hessus — wie Meslanchthon ,bem Ersolge' hulbigte 150—155. Ebrard's Zuversicht — ein von ihm herausbeschworenes Gespenst 156—157.

### Hennundzwanzigfter Brief.

### Folitifche Fragen: Der gaifer, die deutschen Fürsten und das Ausland.

Ein Borwurf Baumgarten's — mein Standpunkt — bie französischen Intriguen und Conspirationen mit beutschen Fürsten in früheren Jahrhunderten und unter Karl V. — ob man hier von ,berechtigten Interessen kann? — gegen ben Recensenten in Zarnce's Centralblatt — bie Herzoge von Bayern und ber bayerische Kanzler Eck — Doppelehe Philipps von Hessen 158—163.

### Dreißigfter Brief.

#### Politifche Fragen: Reichstage in Svener 1526 und 1529.

Gegen Beger's Kritif — "Nothwendigkeit ber Reformation" — ber Speyerer Reichsabschieb von 1526 berechtigte keineswegs zur Aufrichtung bes Territorialkirchensthums — ber kaiserliche Cassationsbefehl von 1529 — Recusation bes Reichskammersgerichtes 164—169.

### Einnnddreißigfter Brief.

### Das Ratholifde Deutschland.

Cb bassesbe, wie Baumgarten behauptet, in meinem Werk gar nicht vorhanden? 170-172.

### Bweiunddreißigfter Brief.

### Sewaltsame Ginführung des neuen Kircheuthums.

Gegen Ebrard's Behauptungen — bie Stimmführer ber Glaubensneuerung verlangen bie Ausrottung ber katholischen Kirche — Ebrard's Berufung auf bas Auslant — unmittelbare Folgen ber kirchlichen Revolution 173—177.

### Dreiunddreißigfter Brief.

### Die religiose Anarchie und die fittliche Berwilderung des Bolkes.

J Gegen Ebrarb's Annahme eines Gährungsprocesses auf religiösem Gebiete — Luther's Antinomismus — in wie weit Luther bie Autorität ber Bibel annahm — Ebrarb's Anklage auf "Perfibie" — bie Bäter bes Protestantismus klagen allgemein über bie Zunahme aller Laster — wie Ebrarb über meine Angaben berichtet 178—187.

### Vierunddreißigfter Brief.

### Rant der girdengüfer.

Wie Ebrard meine Angaben darüber abschwächt — worin der Raub bestand und ob er mit ,der Noth der Zeit' zu entschuldigen? — Folgen des Kirchenraubes — Bitte an meine Krititer — die sog. ,evangelische Predigt' 188—191.

### Fünfunddreißigfter Brief.

### Das Predigtwesen am Ende des Mittelasters und die reformatorische Predigt.

Kawerau's Anklage auf "gestissentliche Berschweigung" — über bie "Prebigtämter" am Ende bes Mittelalters — bas damalige Prebigtwesen — Predigten über die immaculata conceptio — Belege dafür, ob die neu eingeführte Predigtmanier "die cura animarum pastoralis" befördern konnte? — die Lästerpredigten — die Streitpredigten ber neuen Prädikanten — Vorgänge in den Kirchen während der Predigten — die Bildung der neuen Prädikanten 193—205.

### Sechsunddreißigster Brief.

### Berfall des geiftigen Lebens.

Ebrard's bequeme Art ber Kritif — Beweise für ben Berfall bes niebern und höhern Schulwesens — Zuchtlosigkeit ber Studenten in Wittenberg — Aussprüche proetestantischer Gelehrten — Gründe bes Berfalles ber Wissenschaften 206—211. Berfall ber Künste — Herrschaft bes Gemeinen 211—212.

### Siebenunddreißigster Brief.

### Erhebung der Surftenmacht: Landeskirchentfum und landesherrlicher Episcopat.

Ebrard's Anklage auf ,beständigen Selbstwiderspruch' in meiner Darstellung ,ber Resormation' — die Consistorien — Umgestaltung der gesammten Lage des Bolkes burch das neue Princip: ,Wem das Land gehört, dem gehört die Religion' — Ebrard's seltsame Ercurse — seine heilkräftige Medicin gegen meine ,Gistblütenlese' — Alexander der Schmied, den der hl. Paulus dem Satan übergad 213—220.

### Achtunddreißigfter Brief.

### In eigener Sache.

Baumgarten's Anklage auf "religiösen Fanatismus" und Drohung mit bem kriesgerischen Uebergewicht ber Protestanten — meine persönliche Stellung — ber Gulturstampf — was ber Berliner Gelehrte Förster sich von meinem Werk verspricht? — Bersgleich meiner Darstellung bes Protestantismus mit ben Urtheilen Ebrarb's über bie katholische Kirche — Gegner ber katholischen Kirche — Schluß 221—227.

### Bur gritik:

Baumgarten's 10—11, 19—21, 99—106, 117—124, 158—163, 170—172, 221. Beger's 164—169.

Ebrard's 7, 8, 22-35, 82-98, 111-116, 125-157, 173-192, 206-220.

Rawerau's 9-10, 13-18, 36-81, 193-205.

ber Reuen Evangelischen Rirchenzeitung 11-12.

bes Theologischen Jahresberichtes 18.

bes Barnde'ichen Gentralblattes 11, 20, 107-110, 160.

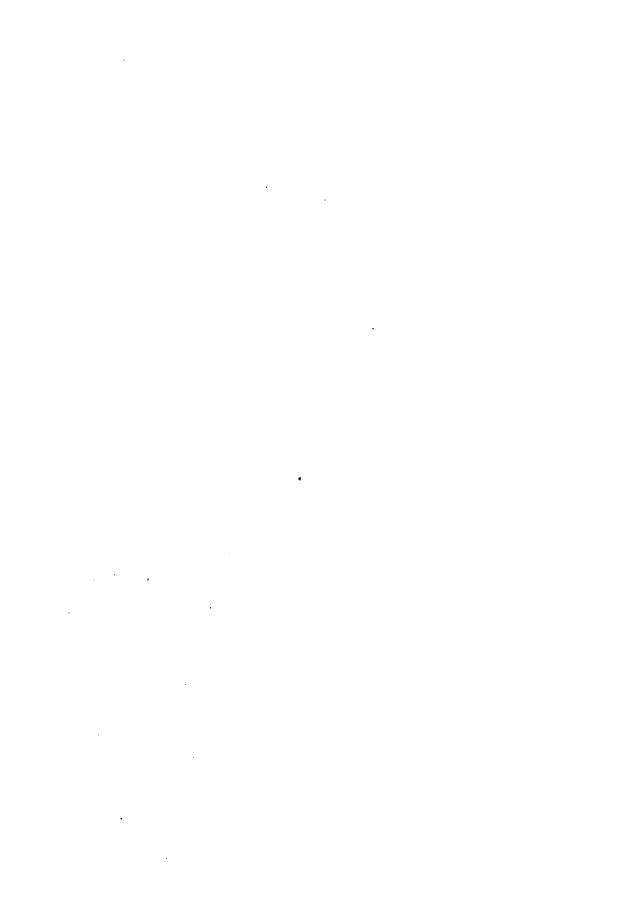

### Erfter Brief.

### Bur Grientirung — Plan und Methode meines Geschichtswerkes.

Cronberg im Taunus, am 2. Juli 1882.

Lieber Freund!

Meine herzlichen Gludwunfche zu Ihrer Geburtstagsfeier begleite ich mit ber Antundigung, bag ich heute eine Reihe von Briefen an Gie beginnen möchte, bie ich allerbings in feiner festlichen Stimmung schreiben fann und nur nothgebrungen schreibe, die Ihnen aber gleichwohl, hoffe ich, Freude machen werden. Nothwehr ist nicht nur erlaubt, sagt Fenelon, sonbern in gemiffen Fällen ftrenge Pflicht, befonders wenn mit ber eigenen Person und ber eigenen Ehre ungerechter Beise auch bie Sache angegriffen wird, für bie man arbeitet und zu wirken sucht. In einem solchen Kalle glaube ich mich zu befinden. Seit bem Erscheinen bes britten Banbes meiner "Geschichte bes beutschen Bolkes seit bem Ausgang bes Mittelalters' find auf protestantischer Seite nicht wenige Krititer und Anklager gegen mich aufgetreten, welche, wenn sie auch meinem Werke manche Worte ber Anerkennung nicht versagen wollen, boch auf bessen wissenschaftliche Ent= werthung ausgeben. Sie behandeln bas Werk nicht als ein rein hiftorisches, aus langjährigen friedlichen Studien hervorgegangenes, ben Charakter feiner Entstehung ebenso sehr in Sprache und Stil als in der ganzen Anlage und Darstellungsart an ber Stirne tragendes, sondern als ein ,raffinirt polemisches', planmäßig auf Angriff gegen bas protestantische Bewußtsein berechnetes Wert' eines zweckbewußten romischen Priefters'. Dasselbe beabsichtige, heißt es, ,nichts Geringeres, als bem Protestantismus gleich in seinen Anfängen einen Stoß in's Herz zu verseten', und zwar mit jenen Mitteln. "welche ber mit Wahrheit und beutscher Gemuthstreue unpertragliche Ultramontanismus auch burch feine gelehrteften Bertreter anwenbet'. Wohl aus biefem Grunde hat einer ber Krititer, mit Ausfällen gegen katholifche Lehre und Praxis, bie Gie aus meinen Briefen tennen lernen werben,

eine förmliche Controverstheologie gegen mich in's Feld geführt, so daß man fast glauben könnte, ich sei ein Streittheologe aus den Zeiten Bellarmin's, nicht ein Historiker, nicht ein Schüler des protestantischen Historikers Böhmer. Zu den Prädikaten, welche man gegen mich verwendet, gehörent er ist mit religiösem Fanatismus an seine geschichtliche Aufgabe gegangen' werfolgt "raffinirteste Tendenz' — übt "systematische Sophistik" — "leistet in der gänzlichen Berschweigung des ihm nicht Passenden das Menschenmögliche" — macht "zahllose Trugschlüsse" — treibt "historische Taschenspielereien" — begeht ein "Attentat auf Alles, was historische Wissenschaft heißt" — "stellt seinem sittlichen Urtheil ein Armuthszeugniß aus" — "entstellt die Wirklichkeit aus bewußter Absicht" — "spricht unwürdige Schmähungen aus gegen die Reformatoren" — trägt "eine Giftblütenlese" zusammen — "spritzt Gift aus" — begeht "Persidie". Ich bin sogar in Vergleich gestellt worden mit einem Manne, den der heilige Paulus als einen Lästerer des Evangeliums dem Satan übergab.

Die meisten dieser schweren Anklagen, Berdächtigungen und Beschulbigungen werden nicht etwa von unbedeutenden Literaten in unbedeutenden Tagesblättern ausgesprochen, sondern von Männern, welche im Leben sehr geachtete und hervorragende Stellungen einnehmen, von Männern der Wissenschaft, welche durch eigene wissenschaftliche Leistungen weithin bekannt sind; sie werden ausgesprochen in Organen von bedeutendem gelehrten oder literarischen Ruf.

Darf ich schweigen zu all biefen Anklagen, Berbächtigungen und Beschuldigungen?

Sie, lieber Freund, kennen mich seit beinahe brei Jahrzehnten. Sie wissen, daß ich ein abgesagter Gegner aller persönlichen Polemik, insbesondere aller consessionellen Polemik bin, daß ich mich niemals in politische oder consessionelle Streitigkeiten eingemischt habe, vielmehr denselben stets nach Möglickeit aus dem Wege zu gehen suchte. Was ich im Jahre 1861 am Schluß einer Schrift, in der ich den von Frankreich geschürten consessionellen Haber der Deutschen zu schildbern hatte, ausgesprochen habe, daran halte ich noch heute fest: es handele sich für uns vor Allem darum, keine religiöse Feindschaft neu zu erwecken', sondern "treu zu pslegen mit der Kirche, was dei den einzelnen Parteien vom Christenthum noch auf lebendiger Wurzel grünt'. Von Herzen befürworte ich ein einheitliches Zusammengehen mit den von uns getrennten Consessionen auf allen Gebieten, wo ein solches erreichbar ist, namentlich gegenüber dem Unglauben und dem Materialismus, gegenüber den Feinden einer jeden Kirche.

Auch bei der Abfassung meines Geschichtswerkes lag und liegt mir alle ,confessionelle Verbitterung' oder gar Feindschaft fern. Wer die protestantische Literatur über die Resormationsgeschichte kennt, weiß, wie viele Historiter ohne alle Schonung nicht nur die Lehre ber tatholischen Rirche. fonbern Alles, mas einem katholischen Herzen lieb und theuer ift, birect an= greifen, migbeuten, mohl gar schmaben. Solchem Berfahren entgegen mar ich meinerseits angftlich bemuht, jeden Ausbruck perfonlichen Urtheils zu vermeiben, bas die Ueberzeugung von Protestanten verletzen konnte; ich babe mich selbst in ber Besprechung ber Reformatoren und ihrer Lehren jebes fubjectiven Urtheils enthalten, habe fie ausschließlich nach ihren eigenen Schriften und anberen ben Protestanten unverbachtigen Zeugniffen geschilbert. Ich verurtheile Niemanden, der unter dem Einfluß seiner Erziehung und bes Gesichtstreises, in welchem er aufgewachsen, die Begründer bes Proteftantismus noch für große, fegensvolle Männer halt. Aber als Siftoriter habe ich bas Recht und die Pflicht, mir aus den Quellen barüber Gewißheit zu verschaffen, ob sie als höhere Werkzeuge zur Berbreitung bes Gottesreiches auf Erben betrachtet zu werben verbienen, und habe ihr öffentliches Leben und Wirken fo barzustellen, wie unanfechtbare Thatsachen es erforbern. "Thatsachen lassen sich nicht wegbeuteln," fagt Mexis von Tocqueville, "sie find unerbittlich und nach dem Ausbrucke Montaigne's oft fogar unvericamt, aber mer Mikbehagen ober Scham über fie empfinden muß, follte bie Schuld bavon nicht bemjenigen zur Laft legen, ber fie mahrheitsgetreu zur richtigen Zeichnung hiftorischer Personen und Vorgange behufs Belehrung und Warnung aufbectt und feinem Amte gemäß aufbecten muß: bem Geschichtschreiber.' 1

Nur die Darstellung der Thatsachen ist meine Tendenz'. Ich habe bei meinen Arbeiten jedes theologisch-polemische ober politisch-polemische Riel vollständig ausgeschlossen, und möchte die Geschichte unseres Volkes vorzugsweise vom culturhiftorischen und socialpolitischen Standpunkt aus ichreiben. Wenn felbst ein befreundeter katholischer Kritiker geglaubt hat, meine Schilberung der Reformation sei ,von dem bewuften Gegensate zu der herkömm= lichen Reformationslegende beherrscht, nicht unbeeinflußt geblieben von bem Grundgebanten, ber feit Jahrhunderten fuftematifch betriebenen Schönfarberei einen töbtlichen Stoß zu verseten, und in biesem Sinne konne man von einer Tenbeng bes Buches reben', fo muß ich ihm wibersprechen. Für ben Polemiker, für ben Controversiften mare bieg allerbings ein unausweichlicher Standpunkt. Der Hiftoriker als folder hat höchstens indirect mit Schonfarberei zu thun, indem er berfelben ruhig, objectiv ben mahren Sachverhalt gegenüberstellt. Bersett seine quellenmäßige Darstellung ber Schonfärberei einen ,tödtlichen Stoß', so ift bieß nicht feine Tendenz, sondern er verhalt fich babei lediglich permissip. Es gibt kaum einen Abschnitt ber Siftorie, ber nicht zum Gegenstand parteiischer, tenbenziöser Behandlung geworben

<sup>1</sup> Lettres contemporaines 49.

wäre. Wo die Schönfärberei in so greifbarer Weise und in solchen Dimensionen auftritt, wie in den meisten protestantischen Darstellungen der Geschichte der kirchlichen Revolution, die man Reformation genannt hat, da hätte, scheint mir, allerdings der Historiker im Grunde das Recht, auf Thatsachen gestützt, geradezu zu polemisiren und der mehr oder minder bewußten Schönsärberei einen tödtlichen Stoß zu versetzen. Doch ich dars mir das Zeugniß geben, von diesem Rechte absolut keinen Gebrauch gemacht, sondern mich streng innerhald der Grenzen rein objectiver Darstellung gehalten, bezüglich der That sachen weder in kirchlicher noch in politischer Beziehung irgendwo Partei ergrissen zu haben. Dieses Streben nach möglichster Objectivität ohne Polemik war meine einzige Tendenz, obschon, ich betone es, nicht allein der Apologet und Controversist, sondern auch der Historiker in dem gegebenen Kalle an sich weiter gehen durfte.

Mis ich vor nunmehr funfundzwanzig Jahren meine Forschungen über bie Geschichte unseres Bolfes feit bem Musgang bes Mittelalters begann, hatte ich über bas funfzehnte Jahrhundert, wie auch über bie neuere Zeit aus meinem Jugenbunterricht und meiner bisherigen Kenntniß gang andere Borftellungen, als fie fich jest nach meiner langen und eingebenben Beichaftigung mit ben Quellen geftaltet haben. Ich mar im Berlauf meiner Studien ebenso erstaunt über bas vollkommen neue Wefen', bas sich aus ben Quellen über die Buftande unferes Bolfes vor ber politisch-firchlich-focialen Umwälzung und nach berfelben herausbilbete, als jest mehrere Rritifer über meine Darftellung biefes neuen Befens fich erstaunt außern. Aber lediglich bie Quellen haben biejes Wefen gezeichnet. Meine Schilberung ber allgemeinen Bolfszuftande beim ausgebenben Mittelalter ift nicht aus meiner Phantafie entstanden ober fünftlich zusammengefügt, sondern lediglich aus urfundlich documentirten, fritisch zuverlässigen, objectiv zusammengehörigen Beugniffen ber Zeitgenoffen entworfen. Gie ift von feiner Gefchichtspragmatik beherricht, hat es nicht zu thun mit "pinchologischen Momenten", trägt feine philosophijche Karbung, jondern die lebendige Farbe ber meift mit ben eigenen Worten ber Zeitgenoffen bargeftellten Zeit.

Nach gleicher Methobe habe ich auch die Genesis und die Entwicklung der politisch-kirchlich-socialen Umwälzung aus objectiven Zeugnissen, größtentheils protestantischen Zeugnissen zu schildern versucht, schlicht und einsach die Thatsachen verzeichnet, welche meinen eigenen früheren Anschauungen über dieselbe eine andere Richtung gegeben haben. Weines Wissens habe ich nicht ein einziges Mal aus subjectiver Borstellung den handelnden Personen Beweggründe untergeschoben, die ihnen fremd waren, habe nirgendwo mit Absicht Dinge verschwiegen, die ich zur richtigen Darstellung und Würdigung mittheilen mußte, habe auch nicht die kleinste Lücke der Leberlieferungen mit eigenen Gebilden ausgesüllt. Sollte es doch der Fall sein, so weise man

mir bieß im Einzelnen nach, und ich bin zu Berichtigungen bereit. Welcher Hiftoriker konnte, wenn er auch noch so eifrig und grundlich gearbeitet, einsftehen für die vollkommene Richtigkeit seiner Darstellung?

Aber für seine Aufrichtigkeit muß er einstehen. Und auf biese mache ich rückhaltlos und unbedingt Anspruch für mein Werk.

Mit voller Absicht habe ich es vermieben, personlich die letzten Folgerungen aus meinen Mittheilungen zu ziehen. Ich überlasse bas Endurtheil jedem einsichtigen Leser, durchaus befriedigt, wenn man meiner Arbeit nur nachsagen kann, daß sie bezüglich der darin behandelten Persode für historische Resterionen und die Geschichtsphilosophie ein tieseres und festeres Fundament darbietet, als in so vielen Werken über jene Zeit vorhanden war.

Ich handle nach dem Ausspruche des Protestanten Böhmer: "Die Reformationsgeschichte bedarf einer völlig neuen Bearbeitung, das erkenne ich immer mehr, je eindringlicher ich mich mit den Schriften der Resormatoren selbst, die nach den neueren landläufigen Darstellungen fast in einem mythischen Gewande vor uns stehen, beschäftige. Es kommt dabei zunächst auf eine sichere Feststellung des objectiven Thatbestandes an."

.Wenn ich eine Vorlesung über Rirchengeschichte besuche,' schrieb Lubwig Reuerbach im Sabre 1824 an feinen Bater Anselm aus Beibelberg, fo will ich auch Kirchen geschichte horen, nicht die Meinung biefes ober jenes Herrn, ber fie vorträgt. Unter ben erhabenen Ruinen vergangener Sahrhunderte will ich manbeln, nicht unter den Kartenhäusern von Sypothesen und subjectiven Ansichten, die man wohl Kindern zum Spielzeug in die Bande geben mag, aber nicht Studirenden. Man ftelle boch nur rein objectiv die Facta, fei es in Handlungen ober im Glauben, bin, wie fie fich aus fich felbst ergeben', bann erklart die Geschichte fich burch fich felbst und in fich, fie bebarf bann feines fremben Commentators. Um die Große, Erhabenheit und Schönheit des Kölner Domes einzusehen, braucht man mahrlich keinen Saufer-, Strafen- und Brudenbaumeister bei sich zu haben, ber Ginen auf Alles aufmerkfam mache.'2 Diese Worte, lieber Freund, find mir wie aus ber Seele geschrieben. Auch wende ich auf mein Wert gern die Worte von Carl Rosenkrang an: "Gin übelgelaunter Kritiker könnte mein Buch vielleicht damit herabwürdigen wollen, daß er verächtlich urtheilte, es bestehe ja zur Salfte aus Anführungen. Gewiß; aber tonnte er mir eine beffere Dethobe vorschlagen, ben objectiven Beweis für die Eriftenz von Thatsachen zu geben?" 3

Ich weiß wohl, daß man auch durch bloße Mittheilung von Thatsachen ein falsches Bild ber Personen und Dinge und bes ganzen geschichtlichen

<sup>1</sup> Böhmer's Leben und Unschauungen (Freiburg 1869) G. 265.

<sup>2</sup> Bei Karl Grün, L. Feuerbach in seinem Briefmechsel und Nachlag (1874) Bb. 1, 177.

<sup>3</sup> Diberot's Leben und Werke (1866) Bb. 1, Vorrede XXIV.

Entwicklungsproceffes vorführen fann, wenn man nämlich ben Thatjachen ihr Mag nimmt und burch eigenmächtige Gruppirung berfelben Licht und Schatten verkehrt vertheilt. Wer bieg absichtlich thun wollte, mußte von pornberein auf ben Ramen eines Siftorifers verzichten. Aber es tann auch burch menichliche Beschränktheit unabsichtlich geschehen, und es entstehen bann Brrthumer, die viel ichlimmer find, als wenn fich in einem Geschichtswerte vereinzelte, felbst häufige irrige Angaben vorfinden. Gollte ich auch folche Arrthumer begangen haben, fo ichulbe ich Jebem, ber fie mir nachweisen tann und will, aufrichtigen Dant. Denn wer möchte nicht willig und gern gegen bisberige Brrthumer bie Bahrheit eintauschen! Mus allgemeinen Unflagen aber, ich hatte burch ein Berfahren, wie bas bezeichnete, ein falfches Gesammtbild entworfen, fann ich Richts lernen, und ber hiftorischen Wiffenichaft ift mit folden allgemeinen Unflagen nicht gebient. Die bisber gegen mich erschienenen Rritifen bieten mir feine Berichtigungen bar, weber bezug= lich pereinzelter falfcher Angaben und Deductionen, Die man mir zur Laft legt, noch bezüglich meiner Gejammtbarftellung.

Mit Zorn, Groll und persönlicher Invective, welche manche Kritiker als nothwendige Bestandtheile einer frästigen und durchgreisenden Polemik anzusehen scheinen, habe ich Nichts zu thun. Meiner Natur sind Zorn und Groll fremd, und wenn ich gegen Kritiker, welche solche Anklagen und Beschuldigungen wider mich erheben, wie ich sie im Eingang meines Briefes anführte, zur Feder greise, so brauche ich nicht zu befürchten, daß ich in gleichen Ton versalle.

Es hat mich überhaupt, ich geftebe, eine ichwere lleberwindung gefoftet, meine Ferienzeit, die ich hier in ländlicher Rube zur Erholung zubringen wollte, zu polemischen Entgegnungen zu verwenden und zum Zweck berfelben wohl auch noch über die Ferien hinaus meine positiven Arbeiten für die Fortsetzung meines Geschichtswertes unterbrechen zu muffen. Aber ich fann mich ber Ueberzeugung nicht verschließen, daß ich, nachdem mein hiftorisches Werk burch fo viele Anklagen und Beschulbigungen auf bas Gebiet ber Controverse gezogen, nicht schweigen barf, um nicht die Ergebnisse langjähriger Forschungen ber Abneigung und Willfur voreingenommener Kritif preiszugeben, auch nicht ichweigen barf zu ben geschehenen Berunglimpfungen meines firchlich = fatholischen Bekenntniffes. 3ch ftebe auf einem gang anbern Standpunfte wie Du,' ichrieb mir am 23. Juni ein feinem protestantischen Bekenntnisse aufrichtig ergebener Freund, aber die gegen Dich int Umlauf gesetten Berbächtigungen und Beschulbigungen, bie auf angeblichen religiofen Fanatismus, bewußte Entstellung ober Berichweigung ber Bahrbeit, fogar auf Berfibie binauslaufen, haben mich emport. Willft Du benn bas Alles ruhig über Dich ergeben laffen? Antwortest Du nicht, fo erwechft Du offenbar ben Berbacht, Du fonntest nicht antworten, Du fabest

Dich selbst für geschlagen an, und es wird sich, vielleicht selbst bei Deinen Glaubensgenoffen, eine Meinung gegen Dein Werk als ein berechnetes Tenbengwerk festsetzen, welche bemselben sehr schäblich sein wird. Ich murbe verwiesen auf einen Artitel im Berliner "Reichsboten", Beilage zu Dro. 88, worin die Redaktion dieses Blattes in Bezug auf eine ber gegen mich erschienenen Krititen, und zwar auf biejenige bes Erlanger Consistorialrathes Herrn Dr. A. Ebrard, die Soffnung ausspricht: wenn die Ratholiken selbst erft hinter biefe tenbengiöfen Geschichtsbarftellungen' famen, ,fo burften biefelben bei ihnen bas Gegentheil bewirken', mas ein ,ultramontaner Schriftsteller', wie ich, zu bewirken bemuht sei. Auch in ber Beilage zu Nro. 97 bes "Reichsboten" wurden die Leser nochmals auf Ebrard's Kritik gegen mich einbringlich aufmerkfam gemacht, um fich baraus ,über biefe Sorte von Beschichtschreibung genauer zu orientiren'. "Mag man katholischerseits fort= fahren,' hieß es bezüglich meiner Geschichte, in biefer Weise zu kampfen, wenn man wirklich nicht anders kampfen zu können meint, aber bas Teftimonium, bas man sich bamit ausstellt, ist bezeichnend, und mas man bamit anrichtet, wird am letten Ende mahrlich nicht unserer evangelischen Sache Schabe fein. Rur munbere man fich nicht, wenn wir Evangelischen nicht aufhören, diese Kampfesweise gebührend zu beleuchten, mahrlich nicht aus Luft zur Bolemit, fonbern aus Unluft an ber Berleugnung unb Fälichung ber Wahrheit, und auch nicht aus haß gegen unfere Begner, sondern in der Hoffnung, ihnen die Augen zu öffnen, ehe es zu spät ist.

Auch meine Absicht ift, bie Kampfesweise' meiner Gegner "gebührend zu beleuchten", und auch wahrlich nicht aus Lust zur Polemik ober in einem Gefühle bes Hasses, sondern lediglich zum Zwecke historischer Wahrheitserkenntniß burch Thatsachen festzustellen, auf welcher Seite sich "Bersleugnung und Fälschung der Wahrheit" findet.

In meinem nächsten Briefe will ich Sie zuvörberst mit benjenigen Kritikern bekannt machen, gegen welche hauptsächlich ich aufzutreten genöthigt bin.

### 3weiter Brief.

### Allgemeine Sabe der Kritiker meines Werkes.

Die in meinem vorigen Briefe erwähnte Kritit bes Beren Confiftorialrath Dr. A. Chrard, betitelt , Janffen und die Reformation', befindet fich im April- und Maiheft ber Allgemeinen confervativen Monatsidrift fur bas driftliche Deutschland' von Rathufius und Dergen (Leipzig 1882). Der Rritifer verwirft Gingangs feiner Befprechung mein Wert feineswegs gang und gar. Bir muffen uns erinnern, fagt er, melches unichabbare Beilsgut wir in bem unverichleierten Evangelium befigen, um an Diejenige literarifche Ericheinung unbefangenen Auges und getroften Bergens berantreten zu tonnen, beren Befprechung biefer Auffatz gewidmet ift. Sanffen's Geschichte bes beutschen Bolfes feit Ausgang bes Mittelalters ift ein bebeutendes, febr gelehrtes und in feiner Beije fehr grundliches Bert. Musgeruftet mit einer hochft anerkennenswerthen Belegenheit und tüchtigem Quellenftubium, führt ber Autor - ein zweiter Dollinger - in ruhiger, meift wurdiger Sprache, befonders gern ber Zeugniffe aus evangelischem Munde fich bebienend, wuchtige Schläge gegen bie Reformation. Das Buch ift fo geschieft angelegt, bag gewiß mancher evangelische Lefer, ber es ber Reibe nach burcharbeitet, von einer Art Angft befallen wirb: hat ber Dann nicht am Ende Recht?" ,In einigen Fallen freilich bringt Janffen Dinge por, von benen man fagen muß: bas ift geradezu unwahr.' ,Dit ben meiften feiner Unführungen hat es jeboch feine Richtigfeit. Er wirft burch die geschickte Art, wie er gruppirt, wie er Folgerungen giebt, wie er gelegentlich einen Fingerzeig, ein Memento beifügt, gelegentlich ein foldes hinwegläßt, aber mehr als burch Alles, mas er fagt, wirkt er burch bas, mas er verichweigt. Und unter biefem bleibt bie Sauptfache bas, was er barum nicht fagt, weil er es nicht fagen tann.' Worin biefes besteht, werben Gie fpater boren.

Auf Herrn Ebrard habe ich in meinen Briefen besondere Rücksicht zu nehmen, weil er im Berlauf seiner Kritik nicht allein wiederholt mich selbst an der Ehre angreift, sondern namentlich, weil er auch gegen katholische Lehre

und Praris seine Angriffe richtet. Die von ihm aufgeworfenen confessionell strittigen Fragen werbe ich ruhig zu erörtern suchen.

Für die Controverse über hiftorische Fragen ungleich beachtenswerther als die Abhandlung bes herrn Ebrard find bie Gloffen zu I. Janffen's Geschichte bes beutschen Boltes', welche herr G. Kamerau, Pfarrer in Rlemzig, in bem britten bis achten Heft ber Luthardt'ichen Beitschrift für firchliche Wiffenschaft und firchliches Leben' (Leinzig 1882) veröffentlicht hat. "In wohlburchbachtem Blane und in funftvoller Durchführung," fagt Kawerau, bat Ranffen bie Reformation als bas Nationalungluck ber Deutschen por unferen stannenden Bliden enthüllt.' "O wie verlodend strecken sich hier Die Urme der Mutter Kirche bem verirrten Protestanten entgegen! Janffen's Buch ift eine Ginlabung zur Conversion in großartigem Stile, und wer ohne selbständiges Urtheil nach seiner Geschichte bes beutschen Boltes greift, ber ift in nicht geringer Gefahr, biefem Sirenengesang Glauben zu schenken und fich von ihm bethoren zu laffen': ,offentundig' übe bereits bas Wert ,in conservativen Rreisen unseres evangelischen Deutschland' eine ,bupirenbe Wirkung' Allerdings enthalte basselbe außerordentlich viel Wahrheitsmomente'. So fei bas von ben kirchlichen Zuftanden beim Ausgang bes Mittelalters entworfene Bilb, obgleich ,maglos übertrieben', ,boch unzweifelhaft ein burchaus erwunschtes Correctiv zu ber entgegengesetzen Ginseitigkeit, Die fich in evangelischen Darstellungen baufig antreffen läkt'. "Go wird ferner bie Berbindung Luther's mit den Humanisten und ber Ginfluß, ben biese auf jenen ausgeubt haben, fortan auch auf evangelischer Seite viel entschiedener anzuertennen und in Rechnung zu ziehen fein, als bisber vielfach geschehen ift. Co wird, um noch einen britten Punkt herauszuheben, bas Jahr 1525 mit bem Regierungsantritt Johanns bes Beständigen, als bes Mannes, ber zuerft Die Staatsgewalt in ben Dienst ber Reformation gestellt hat, als verhangnifvoll für die reformatorische Bewegung anzuerkennen sein. 3m Allgemeinen aber, fagt herr Kamerau, fei ich ,ein Tenbenzbistorifer vom reinsten Baffer': ber eigenthumliche Reiz' bes Wertes ,und zugleich feine Schablichkeit liegt in ber Runft, mit welcher bier raffinirteste Tenbeng in scheinbar harmlofeste, nur ben Quellenbefund wiberspiegelnbe Objectivität sich zu hüllen gewußt bat'. Der Verfasser rebet fast nirgends selber, sondern gibt ein Quellenmofait, bas mit eindringlicher Gewalt jum Lefer rebet. Aber eben in bem Arrangement biefer Quellenercerpte, in ber Geschicklichkeit, mit welcher ber Verfasser bas seiner Tenbeng Zweckbienliche in möglichster Breite und Umftanblichkeit vorzutragen, bagegen über Alles, was ihm nicht paßt, binwegzuschlüpfen verfteht, verrath sich ber Parteiftandpunkt bes Verfassers, ber bie Geichichte nach feinen Bunfchen und Reigungen beliebig gurechtftutt.' Bum Beweise hierfur will herr Kawerau in feinen , Gloffen' Beiträge liefern. Er behandelt I. das Predigtwesen am Ende des Mittel=

alters, II. ben Charafter bes firchlichen und religiösen Lebens am Ausgang bes Mittelalters, III. Wallfahrten und Ablaß, IV. Gebet, Bibel, Kirchenlieb.

Auch Herr Kamerau macht mir an mehreren Stellen bewußte Unwahrheit zum Borwurf und ftellt gegen katholische Lehre und Praxis Behauptungen auf, welche einer nähern Entgegnung bedürfen.

Früher als die beiden genannten Kritiker stand Professor Haumgarten aus Straßburg in einem Artikel: "Janssen's deutsche Geschichte" in der Beilage zur Augsburger Allgemeinen Zeitung vom 8. Februar dieses Jahres gegen mich auf, und hob, sagt Herr Kawerau S. 143, "völlig zutreffend hervor, wie bei dem Schein höchster Objectivität doch für jeden, der die Quellen jener Zeit aus eigenem Studium kenne, die Parteilichkeit des Bersfassers ganz evident seis.

Sanffen hat mit vollem Recht,' fchreibt Baumgarten, feine gange Rraft auf bie Berarbeitung bes vorliegenben Materials verwenbet, auf bie geiftige Durchbringung besfelben. Er hat bas aber mit jo wunderbarem Erfolge gethan, bag er aus bem befannten Stoff ein volltommen neuch Befen geichaffen hat. Richt bloß in ber Grundanschauung, sondern in allen Gingeln= heiten erscheinen Menschen und Dinge in biesem Buch so absolut von bem verichieben, mas man bisber barüber meinte, bag man an manchen Stellen glauben fonnte, man leje zum erstenmal von einer Zeit, welche ber Geschichte bis babin munderbarermeife unbefannt geblieben fei. ',Er argumentirt, er reflectirt nicht, er läßt lediglich bie Quellen reben.' Das vollfommen neue Wefen' meines Werfes tritt bem Rritifer besonbers entgegen burch einen Bergleich zwischen mir und Ranke. ,Wenn man bisher im Allgemeinen,' fagt er, auch Ranke eine gewisse objective Rube und bie Gabe nachgerühmt hat, er conftruire nicht ein Bilb ber von ihm geschilberten Zeiten, fondern laffe biefes Bilb aus ben Begebenheiten felbft hervorgeben, fo muß man bei ber Lecture Janffen's, ber ja felbst so gut wie gar Nichts fagt, in biefer Meinung fehr irre werben, und fich vielmehr bagu befehren, bag uns Rante boch von ber Reformationszeit eine gang willfürliche Borftellung gegeben habe. Denn ob man nun die einzelnen Personen ober besonders wichtige Vorgange vergleicht, wie fie ber Gine und ber Andere schilbert, nie und nirgends findet man bei Janffen bie entferntefte Aehnlichkeit mit bem, mas man aus Rante tennt. Gewiß ein ganz eigenes Phanomen, wie man es in ber Art vielleicht noch niemals erlebt hat.' Diefes Phanomen, ,bas volltommen neue Wefen' meines Werkes, erklart fich, wie ich später anführen werbe, nach ber Anficht bes Rritifers einfach baburch, bag meine Gesammtauffaffung ber Geschichte eine ungeheuerliche und fich felbft wibersprechende ift und ich bie Quellen nicht unbefangen und unparteiisch benute, sondern in behaglicher Breite bei Allem verweile, mas bie protestantische Welt in einer gewaltig aufgeregten Zeit nach biefer ober jener Geite gefehlt hat', bagegen von bem, ,was in ber fatholifchen

Welt Entsprechendes geschah, entweder ganz schweige ober mit leichten Unbeutungen barüber hinweggehe'. Insbesondere soll ich ,bie von Protestanten eröffneten Quellen fo benutt haben', bag man leiber nur bie Wahl zu haben scheint', entweber an meinem ,wissenschaftlichen Berftandniß' ober an meiner bona fides zu zweifeln'. Baumgarten nimmt aber Anstand, bas eine ober bas andere zu thun. "In Wahrheit," fagt er, verhalt fich bie Sache jedoch wohl anders. Religiöser ober politischer Parteieifer vermag einen an sich scharfen Blick so zu trüben, daß por ihm die mahren Linien die seltsamsten Berschiebungen erfahren. Riemand wird Janssen, wenn er seine beutsche Geschichte forgfältig gelesen bat, ein nicht gewöhnliches historisches Talent, ein ausgebehntes Wissen, großes Geschick in ber Behandlung bes Materials abiprechen. Aber bie confessionelle Verbitterung hat alle biese Gaben vergiftet. Mit bem religiofen Fanatismus, wie ihn bie letten gehn Rahre unter uns zu unferm namenlosen Schaben erzeugt haben, ift er an seine geschichtliche Aufgabe gegangen.

Viel weiter als Baumgarten geht eine mit F. unterzeichnete Recension in Jarncke's Literarisches Centralblatt' (1882 Rr. 20), auf die ich nur Rücksicht nehmen werde wegen des wissenschaftlichen Ansehens, welches das Organ in weiteren Kreisen besitzt. "In der einseitigen Hervorhebung des ihm Passenden," heißt es dort über mein Werk, "und der gänzlichen Verschweigung des ihm nicht Passenden leistet der Versassen den Menschenmögliche." Es ist kaum möglich, die Entstellung der Wirklichkeit, die durch diese Versündigungen an dem Einmaleins der Geschichte hindurch geht, auf blose Voreingenommenheit zurückzusühren, es liegt ihr dewußte Absicht zu Grunde. Woher sonst die zahllosen Trugschlüsse, die nicht aus Unwissenheit des Versassens zu erklärenden Verschweigungen? Des Wunderbaren in diesem ganzen Attentat auf Alles, was historische Wissenschaft heißt, ist mehr als hier auch nur angedeutet werden kann; das Wunderbarste aber bleibt doch, daß' — doch darüber werde ich bei der Besprechung der Recension berichten.

Wie diese Recension sich an Baumgarten anschließt, so schließt sich eine in Weßner's "Neue evangelische Kirchenzeitung" am 3. Juni 1882 erschienene an Ebrard an. "Ein neuer Band des Janssen'schen Geschichtswerkes," sagt der Recensent, ist für manche Kreise, leider nicht bloß der römischen Kirche, eine Art von Ereigniß. Und unleugdar gehört diese Geschichtschreibung unsmittelbar zu den Bestrebungen, mit welchen der deutsche Katholicismus sich auf der ganzen Linie zum Angriff dem Protestantismus gegenüberstellt." Da eine Gegenarbeit "von berusener Seite", die mich "im Einzelnen widerlege", noch nicht vorhanden, "so entfällt denn selbst manchem guten Protestanten der Muth, und er fragt mit Sorge, ob nicht doch die geschichtliche Wahrheit dem Protestantismus weniger Recht gebe, als wir benken". Aber dieß sei

à)

71.1

nicht ber Fall. Denn strenge genommen' sei ich "gar kein Historiker"; mein Werk sei "ohne Geist und Idee, ohne Erklärung des Geschehenen und ohne Erkenntniß des Rothwendigen"; "namentlich" fehle mir "wirklich jede Fähigsteit, Luther zu verstehen", und "von dem, was Luther's häusliches Leden der deutschen Familie gegeben", sinde sich dei mir Nichts "aus Mangel an Berständniß". Das Resultat der eine Spalte langen Recension lautet: "Die wangelische Kirche darf getroft sein, vor einer solchen Geschichtschreibung draucht sie sich nicht zu fürchten." Ich meinerseits brauche auf die Recension nicht zurückzukommen, denn sie wiederholt im Wesentlichen nur zwei Sätze Ebrard's, welche ich später besprechen werde: über die sittliche Verwilderung des Volkes und über den protestantischen Summepiscopat.

Berschiebene kurzere Beurtheilungen meines Werkes kommen in meinen Briefen gelegentlich zur Sprache.

Um häufige Wieberholungen berselben Gegenstände und Fragen zu vermeiben und um einen gewissen Zusammenhang in meine Briefe zu bringen, kann ich die einzelnen Kritiker nicht nach einander vornehmen, sondern muß sie neben einander je nach den Gegenständen und Fragen behandeln. Mehrere wichtige Punkte, welche ich in meiner Geschichte nur kurz berühren konnte, bringe ich jetzt ausführlicher zur Sprache, und so dienen diese Briefe zur Ergänzung meines Werkes, in Manchem auch zur Erläuterung desselben.

## Dritter Brief.

#### Ueber die kirchlichen Buftande vor der Kirchentrennung.

Sammtlichen Kritiken gemeinsam ist die Anklage, daß ich überall, wo es sich um katholische Personlichkeiten und Zuftande handelt, entweder Alles in zu rosigem Lichte darstelle oder Ungunstiges verschweige. Die dafür vorzgebrachten Belege werbe ich im Einzelnen untersuchen.

In erster Linie aber, scheint mir, haben Manner, welche solche Anstlagen gegen einen historiker erheben, die strengste Pflicht, ganz genau zu sein in den thatsächlichen Angaden, die sie dem Werke desselben entnehmen, nicht diese Angaden bald zu übertreiben, bald sie abzuschwächen und dadurch in beiden Fällen zu entstellen. Sie haben ferner die Pflicht, den Autor keine Dinge sagen zu lassen, die sich in seinem Werke nicht sinden, oder sogar das Gegentheil sagen zu lassen von dem, was er wirklich sagt, endlich die Kunft der Verschweigung, die sie ihm zum Vorwurse machen, nicht selbst zu üben.

Wie wenig die Kritiker biefen ihren Pflichten gegen mich Genüge gethan, werbe ich zunächst an einigen Beispielen barthun. Ich beginne mit herrn Kawerau.

Derselbe übertreibt wieberholt meine Angaben. Wenn ich bei Besprechung ber beutschen Bibelübersetungen vor Luther Bb. 1, 51 bemerke: "Die rasche Folge ber Drucke und die ausdrücklichen Zeugnisse ber Zeitzgenossen lassen auf eine weite Verbreitung dieser Uebersetungen im Bolke schließen', und S. 609 angebe: "Einsichtsvolle Männer wie Geiler von Kaisersberg und Sebastian Brant bestritten schon die Ersprießlichkeit ber vollständigen heiligen Schrift in den Handen des Bolkes', so behauptet herr Kawerau: "Wir werden glauben gemacht, daß Gottes Wort so ziemlich in Jedermanns hand gewesen seit (S. 263). Wer solches behaupten wollte, würde sich allerdings in seiner Entstellung der Wahrheit einer "Tenbenz' schuldig machen, aber nicht "der raffinirtesten", sondern einer unfreiswillig komischen Tenbenz, denn alle Welt müßte ihn fragen: Wie, die Bibelübersetungen sollen schon so ziemlich in Jedermanns hand gewesen sein in

einer Zeit, in welcher biefelben noch nicht anders als in großen, meift mit Solgichnitten versehenen toftspieligen Folio-Ausgaben erichienen? Wenn ich unter Berweisung auf Frang Pfeiffer's Mittheilungen über bie fogenannten "Predigtmarlein' mich babin ausspreche: "fie follten zu mehrerer Beranschaulichung und zur befferen Ginpragung ber vorgetragenen Sittenlehre bienen und übten gewiß in vielen Gallen auf ben flaren und gefunden Ginn ber Menge einen guten Ginflug aus', fo beißt bas für herrn Ramerau: von beren Segen Janffen fo viel zu ruhmen weiß'. Wenn ich fage: ,Die in verschiedenen Gegenden im Bolksmunde lebenden firchlichen Gefänge murben feit Erfindung ber Buchbruckerfunft rafch jum Gemeingute Aller gemacht', fo lagt mein Krititer mich fagen: "Der reiche Schatz von geiftlichen Gefängen war "Gemeingut Aller". herr Rawerau macht feine Schriften burch bie Druckfunft jum Gemeingute Aller; bag fie aber baburch auch wirklich ein Gemeingut Aller werben, wird er schwerlich behaupten. Wenn man bie Ungaben eines Autors fo übertreibt, fo ift es leicht, feine Schilberung für maßlos übertrieben' auszugeben. Doch bas find nur Rleinigkeiten. 3ch will Ihnen Wichtigeres beibringen für die Art der Kritik, die Berr Kawerau gegen mich ausübt.

Wir Katholiken haben nicht ben geringsten Grund, die vor dem Ausbruch der religiösen Umwälzung des sechzehnten Jahrhunderts im äußern Leben der Kirche vorhanden gewesenen Schäden, Mißbräuche und Aergernisse zu läugnen oder zu bemänteln. Ich habe dieselben in meinem Werke auch nirgends geläugnet oder bemäntelt, vielmehr scharf und entschieden betom. Um mir aber "raffinirteste Tendenz" in der Schilderung der firchlichen Zustände vorwersen zu können, ist Herr Kawerau mit meinen Mitthetelungen darüber in einer Weise umgesprungen, daß man sie kaum wieder erkennt.

Ms ,firchliche Mißstände', sagt er S. 264, "nennt Janssen Band 1, 594—598 zunächst die zu ungleichmäßige Vertheilung der firchlichen Einstünfte; infolge davon habe der höhere Klerus in Uebersluß gelebt und sei daher oft in Ueppigkeit gerathen, während der niedere aus Armuth sich oft unpassenden Erwerdsarten zugewendet habe'. In diesem Sate ist die wichtigste Hälfte bessen, was ich gesagt habe, verschwiegen, und die andere Hälfte wesentlich abgeschwächt. "Der Geiz, der tiesste Grundsehler der Zeit," heißt es bei mir, "offenbarte sich innerhalb des Clerus aller Grade und Ordnungen in der Sucht, die kirchlichen Renten und Sinkunste, Taxen und Sporteln nach Möglichkeit zu erhöhen. Die deutsche Kirche war die reichste der Christenheit. Man berechnete, daß fast ein Orittel des gesammten Grundeigenthums sich in den Händen der Kirche befand, und verurtheilte deßhalb um so mehr das von geistlichen Borstehern ausgehende Streben, diesen Besit noch immer zu vergrößern. In manchen Städten besaßen die kirchlichen Stiftungen den

größten Theil ber Stadtflur. Innerhalb ber Geistlichkeit selbst machten sich bezüglich der Einkunfte die schroffften Gegensätze bemerklich. Der niedere seelsorgerliche Clerus hatte außer ben vielfach unsicheren Zehnten und Stolgebühren keine Gehälter und wendete sich aus Armuth oder Habsucht nicht selten Erwerbsarten zu, die mit seinem Stande durchaus unverträglich waren und ihn der Mißachtung des Bolkes aussehen mußten. Die höhere Geistlichkeit dagegen hatte Reichthum und Ueberfluß und trug gar oft keine Scheu, denselben in einer die Besitzlosen des Bolkes aufregenden, die Begehrlichkeit der höheren weltlichen Stände steigernden, alle ernsteren Gemüther verletzenden und ärgerlichen Weise zu offenbaren. Zum Belege dafür bringe ich Schilberungen aus mehreren gleichzeitigen Quellen bei.

"Auch bei ben Bettelmönchen,' läßt Herr Kawerau mich ferner sagen, habe es nicht überall gut ausgesehen." "Nur referendo," fährt berselbe fort, "theilt er bann noch mit, baß an vielen Orten über die häusigen und großen Gelbsendungen nach Rom, über Annaten und Palliengelber Klage geführt worden sei."

Was ich in Wahrheit sage, lautet so. Nachdem ich angegeben, daß , die abelichen Klöster sich am häusigsten ber kirchlichen Resorm widersetzen', sahre ich Bb. 1, 603 fort: "Aber auch in den Bettelorden, worin sich wesentlich Söhne aus dem Bürger= und Bauernstande befanden, wurde den Resorm- bemühungen oft heftiger Widerstand geleistet. Aus vielen Klöstern dieser Orden sprangen die Mönche, zum Beispiel im Jahre 1481 die Augustiner in München, geradezu aus. Die Mönche, welche Geiler von Kaisersberg am schärsten brandmarkte, "die Bösen, Unregulirten und Buben, ich kann sie", sagt er, "nit anders genennen", waren namentlich die Barfüßer in ihrem oft überaus ärgerlichen Lebenswandel. An sehr vielen Orten wurden Klagen laut über gewinnsüchtigen Wißbrauch des Heiligen, über leichtsertige Berhängung kirchlicher Strafen, insbesondere des Interdictes, über die häusigen und großen Gelbsendungen nach Kom, über Annaten und Palliengelber."

Sie sehen, wie auch hier wieber Herr Kawerau bas Wichtigste wegsgelassen hat, um seine These: ,raffinirteste Tenbenz' zu begründen.

Und was soll es heißen: "Nur referendo' hätte ich über die besagten Klagen gesprochen? Soll es etwa heißen, ich hätte dieselben nicht für gerechtsertigt gehalten? Das Gegentheil davon springt jedem Leser in die Augen, der mein Buch ruhig und ohne Borurtheil liest, z. B. was ich über Annaten, Palliengelber u. s. w. bei der Darstellung des Wormser Neichstags von 1521 Bb. 2, 157 ff. gesagt und speciell bezüglich des Mainzer Erzstiftes Bb. 2, 65: "Für das Mainzer Erzstift beliefen sich die Palliengelber damals auf nicht weniger als zwanzigtausend rheinische Gulben, welche von den einzelnen Landschaften des Stiftes aufgebracht werden mußten.

Binnen einem Jahrzehnt war bie ungeheure, bie Erbitterung bes Bolkes erregenbe Summe ichon zweimal entrichtet worben.

"Den Einbruck", sagt ber Kritiker weiter, ben "bie Zugeständnisse bezüglich der kirchlichen Misstände machen könnten", weiß Janssen "sehr geschickt durch zahlreiche Citate abzuschwächen, in benen das Lob der damaligen frommen und gelehrten Geistlichen, sowie der Mehrzahl der deutschen Bischofe Laut verkündigt wird".

Much hier wieder findet fich , bie Tendeng' nicht auf meiner Seite. ,2118 thatige Beforberer ber reformatorischen Bestrebungen erwiesen fich', fage ich, viele feeleneifrige, burch Tugend und Gelehrfamkeit ausgezeichnete Bifchofe', und bringe hierfur die nothigen Citate bei, unter anderen bie Borte Geiler's von Kaifersberg: ,Man findet viele fromme Oberen, nimm bie Bifchofe, fo findeft bu fromme Pralaten, nimm einen zu Bamberg, einen gu Worms, einen zu Trent, alle zu unferen Zeiten. Seift bieß ,bas Lob ber Dehrgahl ber beutschen Bischöfe laut verfündigen' laffen? Bilben "Biele' bie Mehrzahl, bann habe ich von biefer Mehrzahl auch bas Gegentheil verfündigen laffen. ,Man befdwerte fich allgemein barüber, baf viele Bifchofe in ihren Sprengeln, beren Rutnieger fie maren, weber wohnen fonnten noch wollten, und bag vielen berjelben Schwert und helm beifer anftehe, als Mitra und Krummftab. Der Unwille bes Bolfes gegen bie friegführenben Pralaten fteigerte fich von Jahr ju Jahr.' ,Dan finbet manche gang unwiffende Bifchofe, ichrieb Trithemius, weil fie, was eine schwere Plage ber Kirche, nur nach hober Geburt erwählt werben, ohne oft auch nur mittelmäßige Stubien gemacht zu haben.' Als einen gang ichlagenden Beweiß bafür erwähne ich bie Thatfache, bag ber Colner Erzbifchof hermann von Wied ein ihm überbrachtes lateinisches Erebengschreiben bes englischen Gesandten Robert Bace nicht verstand, sondern sich erft verbeutschen laffen mußte. Bei ben hochgeborenen Berren, fage ich, brangte ber Fürst ben Bischof oft so vollständig in ben Sintergrund, bag gum Beifpiel in Stragburg ben Bischöfen lange Zeit hindurch felbst die Infignien ihrer Burbe, Inful und Stab, abhanden gefommen waren, ohne bag man bas Bedürfniß gefühlt hatte, fie neu anfertigen zu laffen. Der Strafburger Bifchof Pfalzgraf Robert († 1478) las niemals bie beilige Meffe' u. f. w.

Und ich spreche ja nicht bloß im ersten Banbe von den deutschen Bischösen, die schon vor dem Ausbruch der kirchlichen Revolution am Ruder saßen. Es ist fürwahr kein Lob derselben, was ich durch die papstlichen Legaten Aleander und Morone, durch den gut katholischen Herzog Georg von Sachsen verkündigen lasse. An Duzenden von Stellen erweist mein zweiter und dritter Band das Gegentheil von dem, was Herr Kawerau mir in den Mund legt. Es gereichte der Kirche zum höchsten Unheil, daß beim Beginne und im ersten Verlauf der Umwälzung, die man später Resormation

genannt bat, auf ben meiften erzbijchöflichen und bischöflichen Stuhlen Deutsch= lands Manner fagen, die fich meber burch apostolischen Banbel noch burch Gelehrsamkeit und Pflege firchlichen Lebens und firchlicher Wiffenschaft auszeichneten. Gerabe ,in ber Zeit ber Roth' trat es, wie ein Zeitgenoffe fagt, Allen sichtlich hervor, was es für die Kirche bebeutete, bag die höchsten geiftlichen Stellen und Burben in ber Regel nur mit nachgeborenen Sohnen fürftlicher und abelicher Familien befett murben', bag es, wie ich Bb. 1, 595-598 angegeben, ben Fürsten gelungen mar, so viele erzbischöfliche und bifchöfliche Stuble in ihre Gewalt zu bekommen. Wie die Fürften burch ihre Politif ber Gigensucht und Bergrößerungsgier bas Raiferthum nach Möglichkeit zu Grunde gerichtet, so hatten fie burch biefelbe Politik die ichlimmften Uebel und Migbrauche auf firchlichem Gebiete bervorgerufen, und schuldigten bann bie Rirche an, ber fie boch felbft ,ben Jubastuß gegeben'. Niemand hat biefes beffer gefennzeichnet, als einer ber Gbelften unter ben Fürsten felbst, Bergog Georg von Sachsen, wie Berr Kawerau bei mir Bb. 2, 342-344 nachlesen fann.

Ich habe oben betont, daß der Kritiker in seinem Reserate über meine Schilderung der kirchlichen Zustände die Worte unterdrückt hat: "An sehr vielen Orten wurden Klagen laut über gewinnsüchtigen Mißbrauch des Heiligen." Ich wundere mich nicht, daß er diese Worte unterdrückt hat: seine protestantischen Leser sollen meinen, ich hätte Derartiges verschwiegen. Den schlimmsten Fall eines solchen Mißbrauches sinden wir im Jahre 1509 in Bern, wo vier Dominicaner in gewinnsüchtiger Absicht Wundererscheinungen erdichteten. "Berühmt ist," schreibt Herr Kawerau S. 318, "der Berner Scandalproceß betress des stigmatisirten Schneiders Hans Jeher vom Jahre 1509. Janssen hat es für gut gefunden, der statelen Geschichte die Aufnahme in sein Werk zu versagen. Wie er sich das vor seinem Gewissen als Historiker zurechtgelegt haben mag, wissen wir nicht."

Mfo ein Appell an mein Gewiffen!

Nun schlagen Sie, bitte, auf in meiner Geschichte, Bb. 2, 50—51, wo es heißt: "Die "Poeten" benutzten, zum ersten Mal in einem festgeschlossenen Bunde auftretend, die Reuchlin'schen Berwicklungen zu ihrem Kampse gegen die kirchliche Auctorität und die kirchlich scholastische Wissenschaft, insebesondere gegen den Orden der Dominicaner, bessen Mitglieder an allen Hochschulen die Traditionen der Scholastik vererbten. Erleichtert wurde ihnen der Kamps gegen diesen Orden durch ein in lateinisschen und deutschen Schristen weit und breit bekannt gemachtes Berbrechen, welches vier Dominicaner in Bern durch betrügerisch veranstaltete Buns dererscheinungen begangen und im Jahre 1509 mit dem Feuertode gebüßt hatten. Die kirchlichen Behörden selbst, die Bischöse von Lausanne

und Sitten, und ein vom Papste Julius II. abgeordneter Legat, hatten den Proces geleitet und das Urtheil gesprochen; auf öffentlichem Markte waren die Verbrecher durch den Legaten ihrer priesterlichen Gewänder entkleidet, ihrer Priesterwürde für verlustig erklärt und dem weltlichen Arme zur Bestrafung übergeben worden. Ich verweise dazu in einer Note ,auf die Literatur über das scelus Bernense bei Böcking, Ulr. Hutteni Opp. Suppl. 2, 305—3144, wo ungleich mehr darüber angegeben ist, als in den von Herrn Kawerau angeführten dürstigen Citaten.

So wird fritisirt. Wo es paßt, läßt man mich allerlei behaupten, was ich nicht behaupte, auch wohl das Gegentheil behaupten von dem, was in meinem Werke zu finden, oder man unterschlägt ganz wichtige Stellen und fragt dann: "Entspricht Janssen's Schilderung der Wirklichkeit?" Wan kennt raffinirteste Tendenz. Aber man spricht nur von derzenigen "raffinirtesten Tendenz", die man dem Autor, den man so behandelt, unterschiedt. Wan appellirt gar noch an das Gewissen des Autors. Wan sollte eher, scheint mir, das eigene Gewissen befragen, ob ein solches Verfahren erlaubt sei.

Wie Baumgarten verfährt, werbe ich Ihnen im nachften Briefe zeigen. Für heute mache ich Sie nur noch aufmerkfam auf eine mir von Freund Berber fo eben zugeschickte Recension, welche fich in bem in Leipzig erscheinenden "Theologischen Jahresbericht" über bas Jahr 1881 Bb. 1 Nr. 9 befindet. Der Recensent verwendet volle zwanzig Zeilen auf meinen britten Band und berichtet barin feinen Lefern, ich ,tenngeichnete' in ber Ueberfchrift zu Buch 1 Cap. 8 in "geschmackvoller Wendung" die "protestirenben Stanbe fammtlich' mit bem Musbrud ,driftliche Turten'. Alfo nicht einmal zwei Geiten konnte ber Mann ruhig burchlefen! Als driftliche Turten' murben im fechzehnten Sahrhundert schon feit ber Betagerung von Rhobos im Jahre 1522 von katholisch und kaiferlich gesinnten Beitgenoffen vorzugsweise Frang I. von Frankreich und bie Benetianer bezeichnet, weil fie im Geheimen ober öffentlich mit ben Turken gemeinsame Sache machten. Die geschmackvolle Wenbung' ftammt bemnach nicht von mir. In bem vom Recensenten citirten Capitel meines Buches G. 155-156 ift unter ber Bezeichnung ,driftliche Turten' auch nur die Rebe von ben Benetianern, welche ben Erbfeinden ber Chriftenheit fortwährend Spionendienfte geleiftet und trot ihres Friedensabichluffes mit bem Raifer bem Gultan burch feierliche Gefandtichaft bie Fortbauer ihrer Freundschaft und ihres Bundniffes guficherten, und von Zapolya, bem ungarifden Konig von Gultans Gnaben. Die protestirenben Stanbe Deutschlands tommen bort gar nicht gur Sprache!

Ich wiederhole: so wird kritisirt, und zwar in gelehrten Organen. Und das protestantische Publikum soll glauben, was ihm die Kritiker über mein Buch vorsagen.

## Bierter Brief.

Die papftliche Politik — Buftande in Rom — Vorläufiges über Luther.

So wenig für uns Katholiken irgend ein Grund vorliegt, vorhandene Gebrechen, Migbrauche und Aergernisse auf bem allgemein. kirchlichen Gebiete zu läugnen ober zu bemänteln, ebenso wenig Grund haben wir, die im sechzehnten Sahrhundert speciell am romischen Sofe so vielfach beklagenswerthen Buftanbe und manche von bamaligen Bapften in verblenbeter weltlicher Politik ergriffenen Magnahmen irgendwie entweder in Abrede zu ftellen ober in Schut zu nehmen. Der Katholit urtheilt barüber vollständig frei. Ich habe von biefem freien Urtheil in meinem Werke vollen Gebrauch gemacht, namentlich auch bezüglich ber politischen Fehler und Gunben bes Bapftes Clemens VII. Dieß aber bestreitet herr Baumgarten. ,Daß Clemens VII., fagt er, ,von 1526 bis 1529 bie Seele ber großen antitaiferlichen Alliang mar, bag ohne bie raftlofen Bemühungen bieses Papstes, ben gewaltigen Sieg von Pavia unschäblich zu machen, ber vom frifcheften Glaubenseifer erfüllte Raifer, welcher seinen mächtigsten Gegner gefangen hielt, seine unvergleichliche Ueberlegenheit zur Erbrückung ber lutherischen Regerei benutt haben murbe, bavon be= kommt der Leser nicht einmal eine Ahnung.'

Wer mein Buch wirklich liest, möchte bei biefer Behauptung bes Kristifers kaum seinen Augen trauen.

Clemens VII., sage ich Bb. 3, S. 4 ft., "machte sich zum Mittelpunkte bes Widerstandes gegen den Kaiser und wollte demselben durch eine große Coalition die Früchte seines Sieges bei Pavia entreißen'. Schon im April 1525 hatte "die Statthalterin der Niederlande Kunde erhalten, daß Clemens VII. bei Frankreich und England eine Liga gegen den Kaiser betreibe'. Ich schreibe ferner: "Papst und Kaiser lagen zum Jubel aller Neugläubigen gegen einander im Krieg.' Weil der Kaiser in Folge der vom Papste angezettelten Verwicklungen und Kriege in Italien, die "für die inneren Zustände Deutschlands von unberechendarem Einflusse' waren (S. 16), sich genöthigt sah, "seine Herüberkunst in's Reich noch Jahre lang zu verschieden', so konnten unterdeß "deutsche Fürsten und

Stabte, unbehindert burch bie Dacht bes Raifers, vom Auslande geftutt, bie politifch-tirchliche Revolution in ihren Gebieten burchführen, bas tatholifde Rirchenmesen unterbruden und ben Besitsftand ber Rirche in ihre Sanbe bringen' (G. 16). 3ch führe bie icharfe Antwort bes Raifers an, worin bem Papfte die verhangnigvollen Birfungen feiner verblenbeten Bolitit vorgehalten werben (C. 6), und fage, auf jene Beit gurudblidenb, S. 607: In jugenblicher Rraft, in Feuereifer fur bie Cache ber Rirche, in rudhaltslofem Geborfam gegen ben apoftolifden Stuhl batte Carl fich angeschickt, nach ber Nieberwerfung bes friedlofen, eroberungs= füchtigen Franzosenkönigs und nach Bewältigung ber socialen Revolution in eigener Berfon die Angelegenheiten bes Reiches zu regeln und bie Ginheit bes Glaubens im Reich wiederherzustellen. Glemens VII. burd: freugte in mediceischer Politif die edlen Absichten bes Raifers. Er trug wesentliche Schuld an ben Kriegen, in beren Folge Carl noch Jahre lang aus bem Reiche fern gehalten wurde, und die politisch-firchliche Revolution freien Spielraum gewann."

Das Alles steht in meinem Werke. Aber Baumgarten halt für gut, es entweder nicht zu lesen, oder es seinen Lesern zu verschweigen. Seine Leser sollen ,davon nicht einmal eine Ahnung' bekommen, sondern an die mir vom Kritiker vorgeworsene ,consessionelle Berbitterung' und an meinen angeblichen ,religiösen Fanatismus' glauben. Daß Clemens VII. auch in späteren Jahren wiederholt zu Frankreich gegen den Kaiser hinneigte, erwähne ich S. 270 und 337; für die Behauptung aber, daß er ,in Ungarn für das türkische Interesse arbeitetet, hat Baumgarten keinen Beweis beigebracht.

Auch dem Recensenten in Jarncke's Centralblatt sind die Augen geblendet. "In der gänzlichen Berschweigung des ihm nicht Passenden," sagt er über mich, "leistet der Bersasser das Menschenmögliche. Er sagt kein Wort davon, daß die Opposition der päpstlichen Politik gegen die kaisersliche ein wichtiges Moment für den Sieg der Resormation gebildet hat. Eine solche Kritik richtet sich selbst.

Soren wir Baumgarten weiter.

"Bon den Gräueln der Berwüftung, welche das kaiferliche Heer 1527 in Nom anrichtete, wird uns eine ergreifende Schilberung entworfen: "Spanier und Deutsche übertrasen an Raubgier und Grausamkeit alle Barbaren, welche jemals dort gehaust hatten." Daß aber nicht allein die ketzerischen Deutschen, sondern ganz besonders die strenggläubigen Spanier in dieser surchtbaren Berwüstung Roms ein gerechtes Strafgericht des Himmels über die in Lastern versunkene Hauptstadt der Christenheit erblickten, wird nicht erwähnt."

Ungleich wichtiger, buntt mich, als biefes ober jenes Urtheil ber Spanier

ist das, was ich Bb. 3, 135 erwähne: "Selbst der Cardinal Cajetan, den die Landsknechte durch Rom geschleppt, bald mit Fußtritten sortgestoßen, bald herungetragen hatten, eine Sackträgermüße auf dem Kopf, schrieb später über die Erstürmung und Plünderung Roms als Strafgericht Gottes: "Wir Prälaten der Kirche wurden zur Plünderung und Gesangensschaft nicht Ungläubigen, sondern Christen übergeben durch ein überaus gerechtes Gericht Gottes, weil wir, zum Salz der Erde erwählt, schaal geworden und zu Nichts nütze geworden, als zu äußeren Geremonien und zu äußeren Gütern." Daß ich diesen Ausspruch Cajetan's anführe, wird von Herrn Baumgarten "nicht erwähnt", denn eine solche Erwähnung würde wiederum nicht passen zu meiner "consessionellen Verbitterung" und meinem "religiösen Fanatismus".

Ueber bas Berberben am romischen Sofe hat sich Papft Abrian VI. selbst mit allem Freimuthe ausgesprochen, wie ich Bb. 2, 268 fll. hervorgehoben habe. In der Bermuftung Roms kann jeder Katholik ein göttliches Strafgericht erblicken, mar boch auch die gange firchliche Revolution bes fechzehnten Sahrhunderts ein folches megen ber Gunden bes Clerus und ber Laien über die Christenheit verhängtes Gericht, ein Gericht Gottlob, welches für die Rirche lauternd und beilend gewirft hat. Aber bieg entschuldigt weber bie Gräuelthaten ber Bermufter in Rom, noch bie revolutionaren Gräuel ber politisch-firchlichen Neuerer in Deutschland. Das Rom betrifft, fo möchte ich meinen Kritifer erinnern an die Worte Alfred's von Reumont, eines ber gebiegenften Renner ber Geschichte Staliens, ben er mohl nicht auf ,religiofen Fanatismus' anklagen wirb: ,Wer um fich blickt und Bergleichung anftellt, wird fich, wenn er Billigfeit übt, schwerlich bem Gindruck verschließen, daß in Rom, felbst in Momenten schweren bumpfen Druckes und ernfter socialer Uebelftanbe, bie nicht zu laugnen und in ihren Folgen tief gu beklagen find, im Großen und Gangen eine Temperang gewaltet hat, welche auffallend mit ber furchtbaren sittlichen Berwilderung und abstoßenden Robbeit in anderen Ländern contraftirt, die alle Fesseln abwarfen, um nicht Freiheit, fonbern Licenz und beren Zwang zu ernoten.' Die hauptfache ift, bemerkt zu biefen Worten ein gelehrter Foricher, bag bas Berberben in Rom allmählich entstand in langer Zeit, nicht etwa in Folge ber katholischen Reformation, sonbern burch bas Zusammenwirken verschiebener Ursachen, während umgekehrt gerabe bie Früchte ber fachfischen Reformation die Stadt Wittenberg in fürzefter Zeit, wenn wir Luther's Worten glauben durfen, zu einem mahren "Sodoma" machten' 2.

Da eben Luther ermahnt worben, fo mochte ich Gie gum Schluß biefes

<sup>1</sup> Bittoria Colonna (Freiburg 1882) G. 154.

<sup>2</sup> Zeitschrift für tatholische Theologie, Jahrgang 6, 379.

Briefes, bamit Sie von ber fritischen Art auch bes herrn Ebrard ein paar vorläufige Proben erhalten, mit zwei Borwürfen bekannt machen, welche biefer bezüglich Luther's in seiner Abhandlung S. 281 gegen mich vorbringt.

Der erste lautet: "Wenn Luther bei seinem Gintritt in's Kloster sagt, er wolle es Allen an Gifer zuvorthun, und man ihm bieses Wort seines ehrlichen Ringens um sein Seelenheil als Zeugniß seines — Hochmuthes auslegt, so ift bieß boch gerabezu armselig."

Ich kann zur Erwiderung darauf Herrn Ebrard nur fragen, aus welcher Schrift er diese "Armseligkeit" entnommen hat? In meinem Buche steht von dem, was ihm "geradezu armselig" erscheint, auch nicht ein Wort. Es ist doch eine trostlose Mühe, einem Autor Dinge aufzubürden, die ihm völlig fern liegen. Erlassen Sie mir einen schärfern Tadel gegen ein derartiges Verfahren.

Der zweite Borwurf ist nicht minder merkwürdig. Benn der Anschlag der Thesen Luther's darum gar nichts Besonderes gewesen sein soll, weil ja auf jeder Universität schier jede Woche Thesen angeschlagen werden, so ist das lächerlich; eine Schneeslocke löst sich von einem Firn, rollt und wird zur Lawine; nun kommt einer und sagt: "Das ist ja eine ganz gewöhnliche Schneeslocke gewesen, wie sie jeden Winter vom Himmel fallen." Jawohl, nur hatte jene noch einen besonders hohen Standort."

Ich entgegne: Nur wegen der Thatsache bes Anschlagens der Thesen habe ich in einer Anmerkung zu Bb. 2, S. 77 die Worte des Münchener Prosessors Prantl citirt: "Wer die damals allgemein üblichen Gebräuche der Universitäten und besonders der theologischen Facultäten betreffs der Disputationen kennt, sindet in dem Anschlagen der Disputationsthesen an einer Kirchenthure weder eine Merkwürdigkeit, noch eine kühne That."

"Der Stanbort' Luther's war bei diesem Anschlagen im Jahre 1517 nicht höher, wie ber eines jeden andern Mitgliedes der Wittenberger Universität. Was aber die allerdings lawinenartigen Wirkungen der Lutherschen Thesen und die Ursachen dieser Wirkungen anbelangt, so habe ich dafür fast in jedem Abschnitte meines zweiten und dritten Bandes die näheren Belege gegeben: Luther's Auftreten, sage ich gleich S. 36, "rief die gewaltigste Erschütterung der inneren firchlichen Berhältnisse hervor". Ich kann hier nichts Lächerliches sinden. Es wäre überhaupt vielleicht besser, mit Ausdrücken wie "geradezu armselig" und "lächerlich" etwas sparsamer umzugehen, jedenfalls sie nur dann zu gebrauchen, wenn man sie ausgiediger und ernster begründen kann, als Herrn Ebrard möglich gewesen.

In den folgenden Briefen werbe ich beffen eigenthümliche Art der Kritik eingehender zu besprechen haben.

# Fünfter Brief.

Das innere Bengniß ,der Evangelischen' und das Bengniß geschichtlicher Chatsachen — Vorurtheile gegen die Kirche.

In meinem zweiten Briefe habe ich herrn Gbrarb's allgemeines Urtheil über mein Werk angeführt 1, und seine Worte über mich abgebrochen nach bem Sate: "Mehr als burch Alles, was er sagt, wirkt er burch bas, was er verschweigt; unter biesem bilbet bie Hauptsache bas, was er barum nicht sagt, weil er es nicht sagen kann. Ich füge nun seinen Grund hierfür an: "Von ber beseligenben und heiligen Macht bes unverschleierten Evangeliums hat er keine Erfahrung und keine Ahnung.

Das "unverschleierte Evangelium" sieht der Kritiker nämlich als "das unschätzbare Heilsgut der Evangelischen" an, und beginnt seine Kritik mit einem theologischen Tractat über den Gegensatz dieses Evangeliums zur katho-lischen Kirche. Er brängt darin auf wenigen Seiten so Vieles kunstreich zusammen, daß man eine ganze Controverstheologie schreiben müßte, um alle seine Vorwürse gegen die katholische Lehre im Einzelnen zu widerlegen.

Zunächft muß ich sagen, daß es mir geradezu den Eindruck eines Fechterstückleins macht, wenn ein Kritiker der Besprechung eines rein geschicht- lichen Werkes eine dognatische Einleitung vorausschickt. Doch ein solch 'künstliches Ablenken vom Thema' ist nicht neu. Schon auf den Religionsgesprächen des sechzehnten Jahrhunderts und in der damaligen Controversliteratur war es nicht selten. Schreibt Einer über Dogmatik, so wird zur Widerlegung Geschichte in's Treffen geführt; schreibt Einer über Geschichte, so ruft man die Dogmatik zu Hülfe. Gilt es eine exegetische Frage, so wird auf philosophisches Gebiet übergesattelt; fühlt man sich in der Philosophie nicht fest, so muß die Sprachwissenschaft aushelsen. Wer sich aber der Güte seiner Sache bewußt ist, braucht solche Künste nicht. Er bleibt bei seinem Gegenstande und weiß, wenn es sich um Geschichte handelt, geschichtliche Schwierigkeiten durch geschichtzliche Lösungen zu beseitigen.

Ist mein Werk wirklich, wie Herr Sbrard sagt, "mit einer bochst aner=

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 8.

kennenswerthen Belesenheit, mit tüchtigem Quellenstudium', vorwiegend auf Grund von "Zeugnissen aus evangelischem Munde' geschrieben, ist es ein "in seiner Weise sehr gründliches Wert', hat es "mit den meisten meiner Anführungen seine Richtigkeit', so sollte er sich mit einer historischen Kritik begnügen und es seinen Lesern überlassen, sich selbst ihre Schlußsolgerungen zu ziehen, und an den meinigen Kritik zu üben, falls ich solche ziehe. Warum erachtet er es für nothwendig, zuvörderst gleichsam einen Constrmandenunterricht zu ertheilen, der den Leser von der ruhigen Betrachtung geschichtlicher Vorgänge abzieht, an eine Art innerer Offenbarung appellirt und dann alle religiösen Gesühle aufregt, um sie in schärfster Intensität gegen die Katholische Kirche zu entsessen, wande könnten glauben, diese absonderliche Wethode historischer Kritik verrathe eine gewisse Angst, "daß der Wann am Ende Recht hat".

Was foll vollends herrn Chrard's Recurs auf bas innere Zeugniß feiner Lefer, daß fie ohne alle außere Autorität ber Bahrheit ihres Evangeliums gewiß find? In wie viele Secten hat fich nicht bie Lehre Luther's, Zwingli's, Calvin's in Folge biefes innern Zeugniffes zerfplittert? Zu welchen Kampfen und Widersprüchen hat es nicht geführt? Sat Zwingli nicht mit Luther über einen ber wesentlichsten Puntte bes Glaubens gehabert? Calvin nicht Gervet verbrannt? Saben nicht bie Gomariften wiber bie Arminianer, die Buritaner wiber bie Quater mit Feuer und Schwert gewuthet? Belder religiofe Bahn tann fich nicht ungeftraft und unerreichbar hinter biefes innere Zeugniß fluchten? Wie viele Brofefforen protestantifcher Theologie glauben benn noch baran in bemfelben Ginne, in welchem bie Bater bes Protestantismus baran glaubten? Gest es bem Unglauben irgenb einen Damm entgegen? Rur ,empfinbfame Geelen' konnen fich bamit gufrieden geben. Gin verftanbiger flarer Geift forbert außere Zeugniffe für bie Thatsache ber Offenbarung, historische Burgschaften für ihre Wahrheit und Göttlichkeit. Aber biefe gibt nur bie Geschichte. Chriftus felbft hat beghalb feine Senbung burch hiftorifche Thatfachen, Bunber, Beiffagungen und die munderbaren Wirkungen legitimirt, feine Apostel mit berfelben Beglaubigung ausgeruftet und ihnen feierlich gefagt: ,Mus ihren Früchten werbet ihr fie erkennen.' Auf die geschichtliche Thatsache ber Auferstehung hat Paulus feine ganze Lebre gebaut. ,Wenn Chriftus nicht auferstanden ift, fo ift eitel unfer Glaube.' Auf bem außern Zeugniß geschichtlicher Thatfachen beruht die Sicherheit über die Authentie und gottliche Inspiration ber heiligen Bücher und somit für die Evangelischen', die keine Tradition annehmen, die gange Grundlage ihrer Lehre.

Ein inneres Zeugniß reicht hier nicht aus. Gin enthusiastisches Gemuth kann in antiken Classiftern, ja im Koran und im Zendavesta ben "Hauch bes Göttlichen" zu fühlen glauben. Daß die Bibel einen religiösen und

frommen Einbruck auf uns macht, bag fie uns praftische Lebensregeln gibt, verleiht uns noch feine Gewißheit, daß alle ihre Bucher und alle Capitel ihrer Bucher von Gott ftammen. Nothwendig fragen wir, burch welche Banbe fie unverfälscht zu uns gelangt find, wer fie auf gottliche Unregung und unter gottlichem Beiftande verfaßt hat, wer über ihre Integrität wachte und fie ohne Berfürzung und Erweiterung, ohne Beimischung von Frrthum burch Sahrhunderte bewahrt und ber heutigen Generation überliefert hat. Mus welcher Sand empfing Luther bei feiner Uebersetzung die heiligen Bucher? Mus feiner andern, als aus ber jener Kirche, die er als bas große Babylon, als die Synagoge bes Antichriftes verläfterte. Jebe Gewißheit über die Rahl ber heiligen Bucher und beren Unversehrtheit ichwindet babin, wenn man ben Uebersetzer aus ber Mitte ber Tradition berausreift, in welcher er fich befindet und die allein ihm die Anfertigung feiner Uebersetzung ermöglichte. Reine neue Offenbarung ward Luther zu Theil. Durch die hand bes fatholischen Lehramtes ift die Bibel aus den urchriftlichen Zeiten zu ihm gelangt, und für die Aenderungen, die er baran vornahm, ift er die Beglaubigung eines göttlichen Auftrags ichulbig geblieben.

Noch widersprechender ist die Aufstellung des Herrn Ebrard, ,daß die heilige Schrift in der Darlegung des Heilsweges vollkommen klar ist', während er unmittelbar zuvor zugibt, daß ,die Männer der Resormation, im Abendmahlsdogma Luther und Zwingli, in der Feststellung des Rechtfertigungsbegriffes' — von dem doch der ganze Heilsweg abhängt — ,Osiander und seine Gegner alsdald differirten' — also über die wesentlichsten Lehren in Streit geriethen! Wie kann das innere Zengniß solche Gegensäße ausgleichen?

Muf bem außern Zeugniß geschichtlicher Thatsachen fußt ber Glaube an alle jene großen Fundamentalmahrheiten, die ben Evangelischen noch mit uns Ratholifen gemein find : ber Glaube an ben breieinigen Gott, an ben fühnenden Tod Jeju Chrifti, an seine Auferstehung und himmelfahrt. Rein blog inneres Zeugnig, fonbern unumftöglich verburgte Thatfachen leiften uns bie Gemahr, bag Chriftus fein Wort und feine Lehre nicht bem Zufall, nicht ber Willfur bes Gingelnen überlaffen, fonbern ein fichtbares Lehramt eingeseth bat, um feine Offenbarung unverfürzt und rein ben fpateften Befclechtern zu überliefern, bag er auf bem Felfen biefer Lehrautorität eine fichtbare Rirche gegründet hat, beren Saupt er felbft bleibt bis an bas Ende ber Tage, eine Rirche, welche seine Lehre bewahrt und in seinem Auftrag verfündet, in feinem Namen die von ihm eingesetzten Sacramente fpenbet, fraft feiner Bollmacht die Gläubigen aller Zeiten leitet und regiert: eine beilige katholische und apostolische Rirche, beren gesammtes Leben von ihm ausgebt, von ihm geftutt und getragen wird und auf ihn guruckführt, ben einzigen Mittler zwischen Gott und ben Menschen.

3ch habe icon früher gejagt, bag ich tein Freund confessioneller Polemit bin. Rur mit Wiberftreben gebe ich beghalb auf die mir von Serrn Ebrard aufgenothigten Controversfragen ein. Die im fechzehnten Jahrhundert erfolgte Rirchentrennung ift ein jo unendliches Uebel, daß die bochften und wichtigften Grunde aufgeboten werben muffen, um fie als nothwendig ericheinen zu laffen. Insbesondere ift fie tief beklagenswerth für unfer Bolk, bas Bergvolk Europa's, welches, um mit Bohmer zu reben, burch bie confessionellen Streitigkeiten vom positiven Berufe abgezogen, in seiner Rraftentwicklung unterbrochen, von ber Caure ber Leibenschaft und ber Regation im Innern gerfett morben ift. Deghalb ift es leicht zu begreifen, bag ein Protestant, fo lange er ein folder ift, die firchliche Trennung mit ihren Folgen burch bas Berberbnig ber alten Rirche und burch religiofe und geiftige Guter, beren Befitz er auf bie Bater bes Protestantismus guruckführt, gu rechtfertigen fucht. Allein er moge wenigstens und Ratholiten bie feste leberzeugung nicht verargen, bag unfere Bater gut baran gethan haben, katholisch zu bleiben, ba wirklich in ber alten Rirche jenes Berberben in ber Religion felbft nicht gewesen, welches Die Protestanten fich vorstellen, und daß die Guter bes Beils, die biefe erft burch Luther wieder empfangen zu haben glauben, in ihrer gangen Integrität in ber Rirche vorhanden gewesen und geblieben find.

Dieß gilt vorzugsweise von der Centrallehre über die Rechtsertigung. Döllinger hat in seinem Werke: "Rirche und Kirchen' darauf hingewiesen, daß die Lehre von der zugerechneten Gerechtigkeit, dieser "Artikel der stehenden und fallenden Kirche', um bessen willen hauptsächlich die Trennung erfolgte, auf dessen Wahrheit und folglich Unentbehrlichkeit sur das Heil man das Recht und die Nothwendigkeit der Trennung gedaut hat, von der protestantischen Wissenschaft aufgegeben, durch die Eregese seiner biblischen Begründung entkleidet, oder durch den Widerspruch der angesehensten Theologen mindestens sehr unsicher gemacht worden ist. Die dogmatischen Theologen verzichten darauf, diese Lehre biblisch oder speculativ zu begründen Labei aber machen sie sich, wie auch Herr Ebrard, von der katholischen Rechtsertigungslehre, zu der sie im Wesentlichen eigentlich zurückgekehrt sind, ein Zerrbild, und schieden dafür Luther ihre neue Rechtsertigungslehre unter, die dieser verworfen haben würde.

Bon allen Jrrthumern, sagt Eduard von Hartmann, der Philosoph ,des Unbewußten', sind ,diejenigen am schwersten auszurotten, welche das Resultat eines unbewußten Denkprocesses sind'. Zu diesen Irrthumern gehören alle die Borurtheile gegen die katholische Kirche, welche die Protestanten in ihrem Jugendunterricht eingesogen haben, und die durch die Lesung protestantischer Schristen in ihren Gemüthern genährt und gesestigt worden sind und nun

<sup>1 €. 94 - 96.</sup> XXXII.

gleichsam unbewußt ihr ganzes Urtheil beeinflussen. Ich möchte nicht katholisch bleiben, wenn auch nur ein Zehntel von dem wahr wäre, was die weitaus meisten Protestanten sich von katholischer Lehre und Praxis vorstellen. Dahin gehören vor Allem die Vorurtheile über die Kirche und die Heiligen als trennende Mittelwesen zwischen der Seele und Christus, über den Geist und die Art unserer Heiligenverehrung, insbesondere die Verehrung der heisligen Jungfrau Maria, über die angebliche Rechtsertigung durch "eigene Leistungen" und äußere Werke. Der ist kein Katholik, sagen wir Alle mit Friedrich Leopold zu Stolberg, der einem Engel glauben würde, wenn er ihm ein anderes Evangelium predigte, als das, welches sich auf Jesu Tod und Verdienst bezieht und bei uns seit achtzehnhundert Jahren ohne die mindeste Veränderung gepredigt, worauf getauft, worauf gestorden wird.

Ich werde mich barüber bei Beantwortung der Ginwürfe des Herrn Ebrard noch näher aussprechen.

# Sedister Brief.

Die Kirche ftellt sich nicht zwischen Christus und den Laien' — das Opfer der heiligen Meste.

Der Hauptunterschied zwischen bem gläubigen Protestantismus und ber katholischen Kirche besteht nach Herrn Sbrard, wie gesagt, barin, daß jener ,das unverschleierte', diese nur ein ,verschleiertes Evangelium' hat, und daß jener seine "Kindlein zu Jesus führt, zu ihm selbst', diese dagegen ,sich zwischen Christum und den Laien stellt'. Herr Ebrard benkt sich die Kirche wie einen "Schleier", der dem Christen Christus und seine ,erlösenden Gottesthaten' verhüllt, und wie eine spanische Wand, die sich zwischen den Christen und Gott ,in die Mitte schiebt'.

In Wahrheit und Wirklichkeit aber ift die katholische Kirche weber ein folder Schleier noch eine folde fpanische Band. Bielmehr ift fie jenes von Chriftus, bem Belterlofer, geftiftete, ben Simmel mit ber Erbe und bie Beit mit ber Ewigkeit verbindende große und geheimnisvolle Reich ber Bahrheit und ber Gnabe, in welchem fort und fort fich erfüllt bas Wort bes Beilandes: "Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an bas Ende ber Welt' (Matth. 28, 20). Chriftus in feiner Wahrheit und Gnabe und in feinem beiligen Leben, Leiben und Sterben und in feiner himmlischen und ewigen Berklärung kommt in ber katholischen Rirche ben Gläubigen unaussprechlich viel naber, und die Beziehungen ber glaubigen Geele zu Chriftus gestalten fich in ber katholischen Rirche viel unmittelbarer, viel tiefer, viel burch= greifender, viel inniger, als innerhalb irgend einer andern Confession. In bem Opfer ber Meffe wird Chriftus in bem geheimnisvollen Augenblicke ber heiligen Wandlung gegenwärtig auf unferen Altaren, und voll lebendigen Glaubens, freudiger hoffnung und inniger Liebe betet die Seele vor Chriftus im Staube liegend: Jefu, bir leb' ich, Jefu, bir fterb' ich, Jefu, bein bin ich tobt und lebendig!' ,D herr, ich bin nicht murbig, daß du eingeheft unter mein Dach, aber fprich nur ein Wort, fo wird meine arme Seele gefund. Roch erhabener und feierlicher ift ber Augenblick ber beiligen Communion, in welchem die Seele mahrhaft und wirklich empfängt ben Leib und bas Blut bes Herrn, so baß fie mit bem Apostel frohlockend ausrufen kann:

"Ich lebe, boch nicht ich, sondern Christus lebt in mir' (Gal. 2, 20). Und wie gnadenvoll und die ganze Seele erhebend und verklärend sind jene Augen-blicke nach der heiligen Communion, in welchen die Seele in Jesus ruht und in der innigsten Vereinigung mit ihm die Worte betet:

"Die Seele Christi heilige mich, Der Leib Christi mache selig mich, Das Blut Christi tränke mich, Das Wasser der Seite Christi wasche mich, Das Leiben Christi stärke mich, D gütigster Jesus, erhöre mich. In Deine heiligen Wunden verberge mich, Bon Dir laß nimmer scheiben mich, Bor bem bösen Feind beschirme mich. In meiner Todesstunde ruse mich, Zu Dir zu kommen heiße mich, Wit Deinen Heiligen zu loben Dich In Deinem Keiche ewigsich. Amen."

In diesem so recht den Geist der "erlösenden Gottesthaten" athmenden und durch die ganze katholische Welt verbreiteten Gebete spiegeln sich unverzgleichlich schön die Gesinnungen, mit welchen der katholische Christ dem Opfer der heiligen Wesse beiwohnt und im Gedete und in der heiligen Communion mit seinem Heiland und Erlöser sich vereinigt. Das Opfer der heiligen Wesse schieden Getland und Erlöser sich vereinigt. Das Opfer der heiligen Wesse schieden Gottesthaten" Christi, sondern bringt vielmehr die Seele und die "erlösenden Gottesthaten" Christi, sondern bringt vielmehr die Seele in die innigste und unmittelbarste Beziehung zu denselben. In dem Opfer der heiligen Wesse und in dem allerheiligsten Sacramente des Altares ist Christus immerdar gegenwärtig unter uns in seinem Leben, Leiden und Sterben und in seiner ewigen und himmlischen Berklärung, und wir erkennen ihn und beten ihn an als den, der da ist "der Weg, die Wahrheit und das Leben" (Joh. 14, 6).

Mit Unrecht beruft sich Herr Ebrard gegen das Opfer der heiligen Messe auf den Brief des hl. Paulus an die Hebräer und namentlich auf die Stelle 10, 14: "Durch Ein Opser hat er für immer die, welche geseiligt werden, vollendet." Denn das, was der Apostel im Hebräerbriese über das Opser Christi am Kreuze sagt, gilt offendar nur gegenüber den Opsern des Alten Bundes, nicht aber gegenüber dem Opser der heiligen Messe, das dem Wessen nach mit dem Opser am Kreuze identisch ist, indem in beiden derselbe opsert und geopsert wird: Jesus Christus, unser Herr. Christus hat "durch Ein Opser für immer die, welche geheiligt werden, vollen det", indem sein Opserleben und sein Opsertod am Kreuze alle Gnaden der Erstsfung und der Heiligung und verdient hat und in seinem Opsertod am Kreuze sein meritorisches Wirken für immer seine Vollendung gefunden hat.

Dieje von ber Rirche jederzeit anerkannte Thatfache aber ichlieft nur ben meritorischen Charafter, in feiner Beije aber ben Opfercharafter ber beiligen Deffe aus; vielmehr ift biefer Charafter ber beiligen Deffe unläugbar gegeben in dem innigen Zusammenhange, in welchem die Ginsebung bes beiligen Abendmables zum Opfertobe bes Beilandes fteht, sowie in ben Worten ber Einsetzung felbst. Chriftus hat bas beilige Abendmahl eingesetzt unmittelbar por feinem Opfertob und mit ber ausbrücklichen Beziehung auf benfelben, indem er ben Aposteln unter ben Gestalten von Brod und Wein feinen Leib und fein Blut barreichte mit ben Worten: , Nehmet, effet! Diefes ift mein Leib! ... Trinket aus ihm Alle! Denn biefes ift mein Blut bes Bundes, welches fur Biele vergoffen wird, jur Bergebung ber Gunben' (Matth. 26, 26-28). Derfelbe Leib, der als Opfer am Rreuze bargebracht, und basselbe Blut, bas als Opferblut am Rreuze vergoffen wird zur Bergebung ber Gunben, wird gegenwartig bei ber Feier bes heiligen Abendmahles unter ben euchariftischen Geftalten, und fo oft wir bas heilige Abendmahl feiern, verfündigen wir', wie ber heilige Apoftel Baulus 1 Cor. 11, 25 fagt, den Tob bes herrn, bis er fommt. Wie man jenen Ausspruchen bes Beilandes und biefem Ausspruche bes Apostels gegenüber ben Opfercharafter ber euchariftischen Feier zu leugnen vermag, ift uns unbegreiflich. Rlar liegt in ben Ginfetungsworten bes Beilandes ausgesprochen, bag fein in ber Guchariftie gegenwärtiger Leib ein Opferleib und fein Blut Opferblut fei, und flar liegt in den Worten bes Apostels ausgesprochen, bag bie euchariftische Feier, wie fie beim letten Abendmahle eine Anticipation bes Kreuzesopfers mar (vgl. 1 Cor. 11, 23-25), jo nach bem Kreuzegopfer eine fattische Berfündigung, eine fort mahrenbe facramentale Bergegenwärtigung und Erneuerung bes Opfertobes Chrifti am Rreuge ift und bag biefelbe burch alle Zeiten bis zur glorreichen Wieberfunft bes herrn, alfo bis zur Bollenbung ber Erlöfung fortbauern foll. Und bag bie euchariftische Teier von ben erften Chriften als Opferfeier begangen wurde, zeigt uns gerabe auch ber Sebraerbrief 13, 10, wo ber Apostel fagt: "Wir haben einen Opferaltar, von welchem gu effen kein Recht haben, die bem Zelte dienen' (val. auch 1 Cor. 10, 18-21). Und bag bie euchariftische Opferfeier ichon zu ben Zeiten ber Apostel, wie noch jett in ber fatholischen Kirche, ben Mittelpunkt bes driftlichen Gottesbienftes bilbete, beweisen uns nicht allein bie bereits angeführten Stellen 1 Cor. 10, 20 fl. und 11, 20 fl., sondern auch Act. 2, 42, wo von den erften Chriften gefagt wirb: , Sie waren aber beharrlich ergeben bem Unterrichte ber Apostel und ber Gemeinschaft, bem Brechen bes Brobes und ben Gebeten.' In bem Opfer ber heiligen Meffe, bas feit ben Tagen ber Apostel in ber Rirche bargebracht und bas ununterbrochen vom Aufgang bis zum Riebergang ber Sonne in allen Länbern ber Erbe gefeiert wirb, erfüllt sich die große Weissaung des Propheten Malachias 1, 11: "Vom Aufgang der Sonne dis zu ihrem Niedergang ist groß mein Name unter den Völkern, und an allen Orten wird geopfert und wird dargebracht meinem Namen ein reines Opfer."

¹ Ueber bie Uebereinstimmung bes Megcultus im Urchristenthum mit bem fortwährend in ber fatholischen Kirche herrschenben vgl. Hefele, Beitrage zur Rirchengeschichte 2c. Bb. 2, 53 fll.

## Siebeuter Brief.

#### Heiligenverehrung.

Wie von bem Wesen ber Kirche und von bem Opfer ber heiligen Messe. so hat Herr Ebrard auch von der katholischen Heiligenverehrung eine irrige Vorstellung, wenn er sich bagegen auf bas Wort bes Engels in ber Apokalppse 22, 10 beruft: "Siehe, ich bin bein Mitknecht und beiner Brüber, ber Propheten, und berer, die ba halten die Worte bieses Buches; bete Gott an.' Das Wort beweist gegen bie Verehrung ber Beiligen offenbar gar Nichts und ist um so weniger zutreffend, ba es uns nicht auch nur von fern in den Sinn kommt und überhaupt auch gar nicht in den Sinn kommen tann, bie Beiligen anzubeten. Jebes tatholifche Rind weiß, bag zwischen ber Anbetung, die wir Gott barbringen, und ber Berehrung, die wir ben Heiligen erweisen, ein unenblicher Abstand ift. "Gott allein ehren wir,' fagt ber "Ratholische Ratechismus", ,als unseren höchsten herrn und beten ihn an; die Heiligen aber ehren wir nur als treue Diener und Freunde Gottes. Gott ehren mir megen seiner selbst, die Beiligen aber megen ber Gaben und Borzuge, welche sie von Gott haben. Bu Gott beten mir, bamit er uns helfe burch feine Allmacht; zu ben Heiligen aber, bamit fie uns helfen burch ihre Fürbitte bei Gott.' Daß aber bie Anrufung ber Fürbitte Anderer der Anbetung Gottes und bem Mittleramte Christi burchaus teinen Eintrag thut, erseben wir aus einer gangen Angahl von Stellen ber beiligen Schrift. So 3. B. schreibt ber bl. Paulus an die Romer 15, 30: 36 bitte euch aber, Bruber, burch unseren herrn Jesus Chriftus, und burch bie Liebe bes heiligen Beiftes, bag ihr ringet zugleich mit mir in eueren Ge beten für mich zu Gott', und an die Theffalonicher (1 Theff. 5, 25): "Bruber! betet fur uns'; und ber bl. Jacobus mahnt 5, 14: "Betet fur einander, damit ihr geheilt werbet. Biel vermag eines Gerechten inständiges Gebet.' Wenn nun aber die Unrufung ber Farbitte Lebenber ber Unbetung Gottes und bem Mittleramte Christi keinen Gintrag thut, warum foll bie Anrufung der Fürbitte ber abgeschiebenen Berklarten bie Anbetung Gottes und bas Mittleramt Chrifti beeinträchtigen? Und wenn viel vermag eines Gerechten inständiges Gebet hier auf Erben, warum foll nicht auch vielvermögend fein bas Gebet ber verklärten Gerechten und Beiligen im himmel? Und sollten die Beiligen, die, so lange fie hier auf Erben gewandelt, so viel und so innig und beiß fur alle Menschen gebetet (vgl. 1 Tim. 2, 1), nicht auch nach ihrem Tobe, wo fie im himmel als Brüber, Miterben und Mitherrscher Christi (val. Röm. 8, 17. 29; 2 Tim. 2, 12) ewig mit Gott per= eint find und in Gott eine gemiffe Reuntnig besitzen von bem, mas bier auf Erben geschieht, biefes ihr Gebetsleben fortseten und zu Gott beten fur bie, welche noch hier auf Erben fampfen und ringen und leiben und ftreiten um die Palme bes ewigen Sieges? Sollte Stephanus, ber im Momente seines Tobes gleich seinem göttlichen Meister für seine Feinbe fürbittet (Act. 7, 60), ben Moment nachher, ba er eingegangen mar in die herrlichkeit seines Gottes, seiner Freunde vergeffen haben und ihrer nicht in seinen Gebeten bei Gott ge= benken? Und daß die verklärten Gerechten und Beiligen im himmel wirklich für die auf Erden Lebenden beten, das bezeugt uns 2 Maccab. 15, 12-15, wo es von dem abgeschiedenen Hohenpriester Onias heißt, daß er ,babe ausgestreckt bie Sanbe zu beten fur bas gange Bolf ber Juben', und von dem Propheten Jeremias: "Diefer ift ber Freund ber Brüber und bes Volkes Jorael; biefer ift's, welcher viel betet für bas Volk und für bie ganze heilige Stadt, Jeremias, ber Prophet Gottes.' Wenn etwa Berr Ebrard das Buch der Maccabaer nicht als kanonisch anerkennt, so muß er boch Apoc. 5, 8 gelten laffen, wo von ben vierundzwanzig Aeltesten, welche vor bem Lamme nieberfallen, gefagt wirb, baß fie golbene Schalen halten, voll von Rauchwerk, welche da sind die Gebete der Heiligen'. allein die Verehrung, die Anrufung und das Kürbittgebet der Beiligen, son= bern auch die Berehrung ihrer Reliquien hat einen fehr soliden biblischen Brund und ift mit ber heiligen Schrift fehr wohl ,vereinbar'. Dieg zeigt uns 4 Kon. 13, 21, wo erzählt wird, daß ein Tobter, ber mit ben Gebeinen bes Propheten Glifeus in Berührung tam, wieber lebenbig marb, und Act. 19, 12, mo berichtet wird, daß in Ephejus Rranke und Befeffene burch gläubige Auflegung ber Subarien und Tucher bes hl. Baulus munderbar geheilt murben.

Freig ist auch Herrn Ebrard's Vorstellung, wenn er von den Gebeten des Katholiken schreibt: "Als versöhntes Gotteskind könnte er im Namen Christi zum Vater beten; aber auch hier schiedt sich die Kirche zwischen ihn und Gott in die Mitte, und erklärt es für räthlicher, daß er durch Versmittlung der triumphirenden Kirche — ihrer Königin, der heiligen Jungsfrau, sowie der übrigen Heiligen — sich an Gott wende.' Möge der Kristiker doch einmal die vier großen liturgischen Bücher der Kirche: das Missale, das Brevier, das Kituale und das Pontificale durchmustern, und er wird sich ohne große Schwierigkeit überzeugen, daß Gott und Christus das Alpha und das Omega des ganzen Gebetslebens der Kirche ist, und daß

die Bereinigung unserer Gebete bier auf Erben mit benen ber triumphirenben Kirche im Simmel ber Anbetung Gottes und Chrifti nicht nur feinen Eintrag thut, sondern nur bagu bient, bieselbe zu vermehren, zu vertiefen und zu erhöhen. Alle liturgischen Gebete ber Rirche ichließen mit ben Worten: ,burch unfern Berrn Jefus Chriftus', ober ,burch unfern Berrn Jefus Chriftus, beinen Gohn, ber mit bir lebt und regiert in Ginigfeit bes heiligen Geiftes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen', ober mit ber bu lebit und regierft mit Gott bem Bater in ber Ginigfeit bes beiligen Geiftes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen'. Und beginnen wir nicht auch jene Litaneien, Die speciell ber Berehrung und Anrufung ber beiligen Jungfrau und ber Beiligen gewihmet find, mit ben Anrufungen Chrifti und bes breieinigen Gottes und ichließen mit ben Anrufungen Chrifti? Am Anfang biefer Litaneien fagen wir: "Berr, erbarme bich unfer! Chrifte, erbarme dich unfer! Herr, erbarme dich unfer! Chrifte, hore uns! Chrifte, erhore ung! Gott Bater vom Simmel, erbarme bich unfer! Gott Cohn, Erlofer der Welt, erbarme dich unfer! Gott heiliger Geift, erbarme dich unfer! Beilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme bich unfer! Und am Schluß: D bu Lamm Gottes, bas bu binwegnimmft bie Gunben ber Welt - verschone uns, o Berr! D bu Lamm Gottes, bas bu hinwegnimmft bie Gunben ber Welt - erhore uns, o herr! D bu Lamm Gottes, bas bu binwegnimmft die Gunden ber Belt - erbarme dich unfer, o Berr! Chrifte, hore und! Chrifte, erhore und! Berr, erhore und!' Mit welchem Rechte behauptet bemnach Berr Ebrard, Die Rirche Schiebe fich' beim Gebete bes Chriften zwischen ibn und Gott in die Mitte', und ber fatholische Chrift bete nicht im Namen Chrifti gum Bater'? Daran ift wohl fein Zweifel, daß in der fatholischen Kirche millionenmal mehr ,im Namen Christi zum Bater' gebetet wird, als innerhalb berjenigen Confessionen, welche mit bem Opfer ber heiligen Deffe und mit bem Glauben an die Gegenwart Chrifti im allerheiligften Sacramente auch jenen Geift bes Gebetes verloren haben, ber unfere Kirche burchweht und burchbringt. Wie die Kirche bas Reich ber Gnabe ift, so ift fie auch bas Reich bes Gebetes, gang erfüllt von bem Gebanten: Ascendat ad Te, Domine, oratio nostra, et descendat super nos misericordia Tua!'

In welcher Beise die Kirche die Anrusung der Heiligen in ihr Gebet versticht, dafür bietet uns ein sehr schönes und belehrendes Beispiel die Allerheiligenlitanei. Das Herz und Centrum derselben bildet die unmittelbare Anrusung des Herrn und seiner Gnade und Barmherzigkeit sowie die Erinnerung an das große Werk des Erlösers, an seine Menschwerdung, seine Geburt, sein Leiden und Sterben, seine Auserstehung und Himmelsahrt und die Herabkunft des heiligen Geistes, die Erinnerung an alle die "erslösenden Gottesthaten", aus welchen unser Heil hervorgegangen und auf die

unser Glaube und unsere Hoffnung sich stützt. Indem wir diese Litanei beten, thut sich vor unseren Augen ber Simmel auf. Im Lichte bes Glaubens schauen wir ben breieinigen Gott, ben Bater, ben Sohn und ben beiligen Geift, und wir schauen die heilige Jungfrau, die Mutter bes herrn, in matellofer Reinheit und Jungfraulichteit, und bie Chore ber Engel und seligen Geifter, mir schauen die ehrmurdigen Gestalten ber Patriarchen und Propheten, Die heiligen Apostel, Die heiligen Martyrer und Bekenner, Die heiligen Jungfrauen und bie unabsehbaren Schaaren ber Beiligen alle, bie ihre Gewänder reingewaschen im Blute bes Lammes' (val. Apoc. 7, 14), ftehen vor ben Augen unseres Geistes. Wir blicken in die Vergangenheit und finden uns verfett in die Fulle ber Zeiten, ba ber Beiland bier auf Erben manbelte und bas Werk ber Welterlösung vollbrachte. Wir bliden in die Zufunft und werden hingewiesen auf den Tag bes Weltgerichtes, ba ber Heiland vom himmel kommen wird mit seinen Engeln und Beiligen, zu richten die Lebendigen und die Tobten. Wir blicken in die Gegenwart und werben erinnert an all unser leibliches und geistiges Elend und an alle unsere leiblichen und geistigen Röthen, und indem wir unsere Gebete mit benen ber triumphirenben Rirche im himmel vereinigen, rufen wir Gott an und senden unsere Bitten für die Lebendigen und die Todten zu Gott im himmel empor. Und biese mahrhaft großartige, Geist und Berg ergreifende und erhebende Gebetsweise sollte ber Anbetung Gottes und Christi Eintrag thun? Indem wir die Beiligen verehren und sie um ihre Fürbitte anrufen, beten wir nur Gott an, bessen Gnade, Kraft und Herrlichkeit in ihnen sich spiegelt, und fühlen uns innerlich angetrieben, einzutreten in ihre Fußstapfen.

# Aditer Brief.

Die Beiligenverehrung beim Ausgang des Mittelalters — insbesondere die Marienverehrung.

Aber sollte benn nicht wenigstens am Ende bes Mittelalters — und hiermit komme ich auf die Kritik meines Werkes von Herrn Kaweran zurück — ein "die erlösenden Gottesthaten" gänzlich in den Hintergrund drängender "krasser Heiligenzult", in der Art der Heiligenz, insbesondere der Marienverehrung sogar "ein krasses Heibenthum" allgemein Platz gegriffen haben? Sind nicht die hierauf bezüglichen Klagen "der Resormatoren", daß "Alles voll gewesen von heidnischer Jersehre und Praxis", berechtigt?

herr Ramerau bejaht biefe Fragen.

Im erften Bande meines Werkes habe ich aus ber Zeit bes ausgehenden Mittelalters eine ziemliche Ungahl von Stellen aus religiofen, fur ben allgemeinen Bolksgebrauch bestimmten Unterrichts=, Gebet- und Erbauungs= budern angeführt, in welchen ausnahmslos die rechte unverfälschte Beilslehre fich ausprägt, ohne bie Spur eines falfchen Glaubens und einer verfehrten Beiligenverehrung. Ueber Die Gebetbucher aus jener Zeit fagt ber Protestant Philipp Backernagel: ,Man wird nicht leicht anderswo Gebete von biefer Innigfeit bes Gefühls, biefer Ertenntniß menichlichen Glends und göttlichen Erbarmens finden und eine Sprache von fo findlicher Anmuth, fo buftend von heiliger Ginfalt und Schonheit.' Biel und innig murben die Beiligen angerufen, aber Unfang und Ende aller Gebete mar Gott und Chriftus allein. Man nehme zur Sand bie Catechismen und catechetischen Sandbucher von Deberich Coelbe, Johannes Bolff, ben , Seelenführer', ben , Seelentroft', ben "Schatbehalter ober Schrein ber mahren Reichthumer bes Beilest, Die "Simmelftrage', die Erklärung der zwölf Artitel des driftlichen Glaubens', Erklärung ber gehn Gebote', ben ,Geiftlichen Streit', bas "Weihegartlein' u. f. m., und man wird erfennen, bag bamals nichts Unberes gelehrt und ben Glaubigen zur lebung empfohlen wurde, als was noch heute die katholische Kirche lehrt und anempfiehlt. Ober ift es eine andere Lehre, wenn wir 3. B. in biefen

<sup>1</sup> Geschichte bes beutschen Rirchenliebs 1, 372.

Büchern lefen: ,Alles barum wir bitten, so bitten wir nichts Unberes als bas zu einem seligen Leben geordnet ift, und bas felig Leben hat allein Gott zu geben. Aber bie lieben Seiligen mogen und helfen mit ihrem Gebet und Berbienen, bas uns bas verliehen wirb. Darum wird bas Gebet zu ben Beiligen eigentlich allein Gott zugeschickt, von bem wir wartent find mas wir erbitten.' "Wir bitten die lieben Beiligen und rufen fie an, nicht baf fie uns felber helfen und geben, bas wir von ihnen erbitten, sondern bag fie ben allmächtigen Gott fürbas bitten von unfern wegen.' ,Das erfte Gebot verbietet, bag feine Creatur werbe gehalten für Gott, noch geehret noch angerufen für Gott, noch bes Menschen hoffnung in sie gesetzt werbe als in Gott, noch Zuflucht zu ihr gehabt werbe als zu Gott', benn bas ift unmöglich allen Creaturen, auch ben allerhöchsten Engeln und Seiligen, daß fie etwas thun mögen ober thun, nur einen Angenblick bestehen ohne die Bulf Gottes, ber allein Niemands bedarf und beffen alle Dinge bedürfen'. Beist bas etwa nur, mas herr Kawerau S. 268 fagt: ,in thesi wird befannt, bağ Bott größerer Ehre werth fei, als bie Creatur'?

Das "Weihegartlein" von 1509 unterrichtet: "So wir bie Heiligen um ihre Fürbitte anrufen, rufen wir alleiniglich Gott an und Chriftus, ber wunderbarlich ift in seinen Beiligen, auf ben alleiniglich all unsere Hoffnung befteht im Leben und Sterben.' In Sulle und Fulle finden mir gleich= lautende Belehrungen. ,Richt all beine guten Werke, die bu verrichten sollst, nicht die Beiligen, die bu andächtiglich bitten follft, können bir Beil und Seligkeit bringen, bas tann nur Gott allein burch bas Berbienen und Sterben unseres herrn und Seligmachers Jesu Chrifti.' Du sollst all beine Hoffnung und Vertrauen auf nirgend anders feten, benn auf bas Verbienen und ben Tod Jefu Chrifti.' ,Alles menschliche Seil fteht an bem Leiben Chrifti, baburch allein wir erlöst worben, gefichert worben und zu bem himmel genommen und eingeführt werben.' ,Dag Maria, die Konigin ber himmel, bie Mutter ber Barmherzigkeit und Zuflucht ber Sunber, fo hoch ift erhöhet worden, daß alle Seiligen so hoch sind erhöhet worden, das sind sie nicht aus sich selbst worden und burch ihr Verdienen, als wenig als wir armselig Sunder durch und felbft und unfer Werk können felig und erhöhet werben, sonder auch die gebenedeite Gottesmutter und die Höchsten der Heiligen schulben alle Erhöhung Gott allein, von bem alles Gute herfließt, ber ihnen Gnabe gegeben hat zum heiligen Leben und Sterben und ber emigen Seligkeit. Wenn ,ber boje Keinb' ben Chriften ,anfechten wollt mit ber Hoffart', als bedürfe er wegen seiner auten Werke sich nicht zu fürchten vor Gottes Gericht, fo folle er beuten, ermahnt ber ,Schatbehalter', ,auf ben Artikel von bem Leiden Chrifti' und sagen: "Nein, mit meinen kleinen, wenigen, zeitlichen und gebrechlichen Werken mare es unmöglich, daß ich die ewige vollkommene Seligfeit verbient hatte. Aber biefer ift, ber fie uns verbient hat, ber für

uns gelitten hat unter Pontio Pilato, der für uns gefreuzigt ist worden, der für uns gestorben ist, der ist der, in dessen Leiden und Berdienst ich hosse, dessen Und Utildigkeit ich anruse durch das Berdienen aller Heiligen und der ganzen heiligen Christenheit. "Gehe in deines Herzens Heinlichkeit, da laß dich den gekreuzigten Jesu sinden, in seine heiligen Bunden verstossen. Fern sei alles Bertrauen auf dein eigen Berdienst, denn all dein Heil steht allein in dem Kreuz Jesu Christi, darauf du alle deine Hossenung fröhlich setzen sollst. Es gibt kaum schönere, innigere Lieder an den Heiland, als die damaligen allgemein gesungenen Beihnachtslieder, deren noch etwa hundert bekannt sind. Ober als 3. B. die Lieder:

"Es taget minnencliche Die Sunn ber Gnaben voll, Jesus vom himmelriche Muß uns behüten wohl u. s. w."

Sher.

"Zesu Christ, ber Büßer Trost, Wer bich sucht, ber wird erlost, Wer bich bitt, bem wird gewert, Der anders nicht, wan dich begert . . .

Ober: ,Christe, du bift mild und bist gut' — ,Freu bich bu werte Christenheit' — ,Süßer Bater, Herre Gott', und überhaupt alle die Lieder, welche ich Bb. 1, 226—228 angeführt habe. Gleichwohl behauptet Herr Kawerau S. 270 über jene Zeit: ,An Christum wagt sich die Andacht kaum heran, darum schafft sie sich in Maria die Mittlerin 222 25074v.

Wenn Humanisten, wie der von Kawerau citirte Murmellius und Andere, in ihren Liedern an die heilige Jungfrau überschwängliche Ausdrücke gebraucht haben, so hat mit solchen "poetischen Bersündigungen" die Kirche Nichts zu thun. Der Humanist Sobanus Hessung, später ein begeisterter Andänger Luther's, ging in Geschmacklosigkeit und unchristlichem Sinn sogar so weit, in seinen "Christlichen Heroiden" die hl. Maria Magdalena Briefe an Christus richten, und sogar Gott selbst, den Bater, mit der Jungfrau Maria correspondiren zu lassen. Aus solchen Erscheinungen läßt sich aber noch lange nicht schließen, "daß der religiöse Tried der Zeit zu derartigen Ausschreitungen der frommen Andacht inclinirt hätte".

Manche Erzeugnisse ber geiftlichen Poesie mögen einem Nichttatholiten beim ersten Anblick als bebenklich und anstößig vorkommen, z. B. wenn es in einem Marienliebe heißt:

"Durch beinen füßen Mund Ward alles Seil uns fund, Durch beinen Mund allein, Wir beß getröftet sein."

Aber es liegt biesen Worten eine tiefe Wahrheit zu Grunde, und zwar nicht allein für Ratholiken, sondern auch für die gläubigen Protestanten, welche noch das heilige Geheimniß ber Menschwerdung Chrifti hochhalten. Aus keinem andern Munde, als allein aus bem Munde Maria's, weiß ein folder Protestant, daß ber Sohn Gottes Mensch geworben, sie allein bezeugt ibm beffen Empfängniß vom beiligen Geifte. Zwei nur maren zugegen bei ber Berkundigung biefes Geheimnisses: Gabriel und Maria. Gabriel aber hat es nicht bezeugt, benn er verschwand, sobald er seine Botschaft ausgerichtet hatte. Maria ift bie einzige Zeugin, bie Quelle bes geschichtlichen Zeugniffes für jenes Geheimniß, welches die allerwichtigste Thatsache bes ganzen Evangeliums ist, ber Grundstein bes Christenthums, ber, wenn nicht ber ganze Bau zusammenfinken foll, unverrudbar feststeben muß. Maria allein, bie "Gebenebeite unter ben Beibern', konnte berichten über bie Botschaft bes Engels, ihre jungfräuliche Zustimmung und beren Wirkung, bem Gebeim= nisse bes Lebens, daß der Emmanuel kam und ein Gottmensch ba mar. Sie allein unter allen Erdgeborenen mar berufen, die verborgensten Rathschlusse bes Allmächtigen zu erkennen.

Man sollte sich barum nicht wundern über die große Verehrung, welche die Kirche der heiligen Jungfrau zollt. Jeder Katholik, der die Lehre seiner Kirche kennt und aus Ersahrung weiß, daß wir Maria nur ehren um all der Gnaden willen, die Gott der Herr ihr zu Theil werden ließ, wird keinen Anstoß sinden an den dem Herrn Kawerau so mißfälligen Worten eines begeisterten Predigers: "Wenn ich hundert Jungen hätte und einen hundertsachen Mund und eine eherne Stimme, so könnte ich doch nicht sagen, was deiner würdig wäre, o Maria. Wein Trost ist Hieronymus, der da spricht: Wenn auch unser keiner hierzu tüchtig ist, so darf doch selbst der armseligste Sünder nimmer ablassen vom Lobe Maria's. Freilich weiß ich Nichts vorzutragen, aber die Nosen und dustenden Blumen der heiligen Lehrer will ich euch pflücken.

"Die heiligen Lehrer" nämlich waren alle begeisterte Lobredner ber heisligen Jungfrau. Hat nicht schon ber hl. Eyrill ein Jahrtausend früher ähnliche Predigten gehalten? In der bereits in den ersten Jahrhunderten der Kirche gebräuchlichen, dem heiligen Apostel Jacodus zugeschriebenen Liturgie sinden wir die Worte: "Da wir das Gedächtniß unserer heiligsten, unbessechten und glorwürdigsten Frau, Mariä, der allzeit unversehrten Jungstrau und Mutter Gottes, mit allen Heiligen und Gerechten seiern, so empsehlen wir uns und unser ganzes Leben Christo, unserm Gott." "Lasset und gesdächtniß unserer heiligsten, unbessechten, glorwürdigsten und ges

<sup>1</sup> Bgl. Lehner, Die Marienverehrung in ben ersten Jahrhunderten (Stuttgart 1881) S. 218 fl.

benebeiten Frau, Maria, ber Mutter Gottes und unversehrten Aungfrau, und aller Beiligen und Gerechten feiern, bamit wir burch ibre Fürbitte alle Barmbergigfeit erlangen: Gegruft feift bu Maria, bu bift voll ber Gnaben, ber Berr ift mit bir, bu bift gebenebeit unter ben Weibern und gebenebeit ift die Frucht beines Leibes, weil bu ben Beiland unferer Geelen geboren haft.' , Gs ift wurdig, bag wir bich felig preisen, allzeit felige Gottesgebarerin, über allen Tabel Erhabene, Mutter unjeres Gottes, herrlicher benn die Cherubim, glorreicher benn die Geraphim, die du ohne Berletzung ber Jungfrauschaft Gott, bas Wort, geboren haft! Deiner, die bu voll ber Gnabe bift, erfreut fich alle Creatur; bie Chore ber Engel und bas Menschengeschlecht wunschen bir Glud, die bu ein geheiligter Tempel bift.' Raft mit benfelben Worten betet ber bl. Chrufostomus in feiner Liturgie gu Ghren ber heiligen Jungfrau: er nahm ben englischen Gruf' fogar in die beilige Meffe auf. Auch ber hl. Athanafius, ber große Borfampfer bes fatholijchen Glaubens an ben Gottmenschen gegen die Arianer, betete und lehrte bie Gläubigen beten: "Wir preisen bich, Maria, wieber und wieber und allezeit und überall felig. Bu bir rufen wir: gebenke unfer, o beiligfte Jungfrau, bie bu auch, nachbem bu geboren haft, Jungfrau geblieben bift! "Gegrußt feift bu, voll ber Gnaben, ber Berr ift mit bir." Dich preisen bie Sierarchien aller Engel und bie Erbenbewohner. "Du bist gebenebeit unter ben Beibern und gebenedeit ift die Frucht beines Leibes." Bitte fur uns, o Berrin und Frau, Königin und Mutter Gottes."

Es kann ber heiligen Jungfrau kein höheres Lob gespendet werden, als das, welches der Engel im Auftrage und im Namen Gottes bei der Berkündigung ihr aussprach. Diese Lobpreisung Maria's in dem "englischen Grußt, der in Ehrfurcht und Liebe täglich von Willionen gesprochen werden wird bis an's Ende der Tage, ist zugleich vor Gott und der Welt ein christliches Glaubensbekenntniß.

Wenn uns die Kirche auffordert, täglich dreimal den sogenannten "Engel des Herrn" zu beten, was will sie damit Anderes, als daß wir uns dreimal des Tages an das große und sund indamentale Geheinmiß der Wenschwerdung Christi erinnern sollen, und zwar in unmittelbarer Bezugnahme auf seine Mutter, die unter allen irdischen Geschöpfen die einzige Zeugin dieses Geheimnisses war. Alle Berehrung Waria's fließt, wie es in dem Liede heißt, "allein auf Gott zurück". Wie Maria in ihrer persönlichen Wirssamseit auf Erden die Hüterin gewesen ihres göttlichen Sohnes, wie sie ihn in ihrem Schoße getragen, mit ihren Armen umschlossen, an ihrer Brust genährt hat, so dient die in der Kirche ihr gezollte Lobpreisung und Verehrung nur dazu, den rechten Glauben an ihn als den Gottmenschen strenge sestzuhalten und laut zu verkündigen. Zede Kirche und Kapelle, die ihr geweiht, sede Bruderschaft, die ihr zu Ehren gestistet

wird, jedes Bild, das sie darstellt, ist dazu bestimmt, unser Gemuth zu dem Einen zu erheben, der, wiewohl von Ewigkeit her selig beim Bater, doch um der Sunder wegen ,den Leib der Jungfrau nicht verschmäht hat'.

Die Menscheit, welche ber Beiland mahrhaft und wirklich von Maria annahm, murbe, mit ber Gottheit zu Giner Person vereinigt, die Quelle bes Heiles und ber Gnabe. Und weil es fo Gott gefallen hat, burch Maria ber Welt die Gnade aller Gnaden, den Gnadenspender felbst zu geben, so verehren und verherrlichen wir Maria und find bes Glaubens, baß Gott auch jetzt noch burch bie "Gnabenvolle" und Gaben und Gnaben zufließen läßt, wenn wir in bemuthigem Bertrauen ihn barum bitten. Jebes au Maria gerichtete Gebet ist nur ein Gebet um ihre fürbittliche Vermittlung bei Gott, bem einzigen herrn und Verleiher aller Gaben. Irgend ein firchliches Gebet, welches Maria als Verleiherin ber Gnade anruft, wird herr Kawerau nicht finden. Das ihm E. 267 fo anftößige Gebet aus bem Hortulus animae steht auch in meinem Gebetbuche, und ich bin mir nicht bewußt, mich an eine andere Quelle als an ben Heiland felbst zu wenden, wenn ich Maria anrufe: "ut per tuam sanctissimam intercessionem et per tua merita omnia mea dirigantur et disponantur opera, secundum tuam tuique filii voluntatem'. Wenn ber Katholif so betet, so liegt barin boch kein Vertrauen auf Maria im Gegensatz zum lebendigen Gott, kein Bertrauen auf Berbienfte', die fie etwa nicht allein burch Gottes Gnabe erlangt hatte - andere Berbienfte' gibt es nicht, weber fur bie heilige Sungfrau, noch für irgend ein Geschöpf -; auch liegt barin kein Mangel an Bertrauen zu Gott, sondern lediglich ein Migtrauen gegen die Bürdigkeit bes eigenen Gebetes. Der Katholit weiß aus ber hl. Schrift, bag Gott bie Gebete bes Gerechten eher erhört und felbst gesagt hat: 3ch thue ben Willen berjenigen, die meinen Willen thun.' Darum wendet er sich im Gefühle seiner Unwürdigkeit an die Fürbitte ber heiligen Jungfrau und ber Beiligen überhaupt, die ber Erhörung wurdiger find, und tritt in Bereinigung mit ihnen por ben Thron Gottes, feften Bertrauens, bag bann feine Bebete leichter Erhörung finden.

Ich möchte an jeden Protestanten die Frage richten: Wenn mirklich in der Warienverehrung und Heiligenverehrung der katholischen Kirche "eine Beeinträchtigung der Ehre Christi" liegt und wir uns, wie vorgegeben wird, das Wittleramt Christi durch diese Verehrung verkümmern lassen", wogegen bei den Protestanten "auf Christus allein gesehen wird", wie kommt es denn, daß gerade in der katholischen Kirche, und zwar in ihr allein, der Glaube an Jesus Christus den Herrn und die erlösenden Gottesthaten unentwegt, unerschütterlich sest geblieden ist zu allen Zeiten, während innerhalb des Protestantismus dieser Glaube bei Unzähligen verloren gegangen?

## Meunter Brief.

#### Die Anrufung der Beiligen in Todesnöthen.

Die Verehrung ber heiligen Jungfrau trennt uns nicht von unferm Heislande, sondern führt uns demselben näher. Es ist ein wahres und tiefes Gefühl, das in dem Liebe an Maria sich ausspricht:

"Nie lieb ich Jesum me, Als wenn ich ihn bei bir seh, Auf beinem Mutterschoß Das Kinblein wundersgroß, Auf beinem Mutterschoß Den Leicham bluteloß.

Der Schmerz ber Mutter gibt uns von Allem, was irbisch ist, ben höchsten Maßstab für die Leiden, die ihr Sohn zur Rettung unserer Seelen ausgestanden.

"Rein Kind fo lieb, fein Schmerz fo groß, Als Jefus auf ber Mutter Schoß."

Und welches Gefühl fpricht benn bagegen, wenn es in einem Marien- liebe heigt:

"Du bist die hehre Meib, Bon der uns ist geseit:
Du seist der Gnaden voll,
D Mutter hüt mich wohl.
Du bist die hehre Meib,
Bon der uns ist geseit:
All Schmerzens Bitterkeit
Würd durch dein Seele gehn —
D wolle mir beistehn.
D schmerzensreiche Frau,
In Hulben mich anschau,
Woll meine Mutter sein,
Hilf mir in Todespein,
Führ mich zum Sohne dein.

Wird baburch die Ehre des Sohnes beeinträchtigt? der heiligen Jungfrau eine Macht zugeschrieben, die nur der Heiland besitt? Maria war unter allen Geschöpfen die einzige, welche ihren Gott lieben konnte mit der höchsten und vollkommensten Liebe, welche es auf Erden gibt, mit der Liebe einer

Wutter zu ihrem Kind. Wit bieser Liebe stand sie unter bem Kreuze und nahm Theil an den Schmerzen des Heilandes und an seiner Todesangst, ihr Herz wurde im Schmelztiegel der Leiden auf das Innigste verschmolzen mit dem Herzen ihres Sohnes. Und weil wir Katholiken glauben, daß jedes Band, das auf Erden zwischen dem Heiland und seiner Mutter geknüpft ward, im Himmel nicht zerrissen, sondern nur noch inniger gefestigt worden, so wenden wir uns insbesondere in der über unser Heilandenden Stunde des Todes an das Herz der Mutter um Kürditte bei ihrem Sohne.

Auch wer ben katholischen Glauben nicht theilt, sollte sich boch, meine ich, über eine berartige Anbacht nicht ärgern. Herr Kawerau aber geräth barüber in eine förmliche Aufregung und wirft mir bewußtes Berschweigen bessen vor, "waß zu bemänteln" mir "nühlich scheine". "Janssen versichert," sagt er S. 275, "auf's bestimmteste, jene (bie religiöse) Literatur lehre "in Todessnöthen auf nichts Anberes vertrauen, als allein auf die Berdienste Jesu Christi", wie ja auch unter uns die Rebe bekannt ist, daß man in der römischen Kirche zwar den Lebenden und Gesunden katholische, dagegen den Sterbenden evangelische Lehre andiete (!). Doch ist dem nicht so. Allersdings lassen sich Sätze aus den Artes moriendi sammeln, die Janssen's Aussage kräftigst zu bestätigen scheinen. Aber Lassen wir uns dadurch nicht blenden. Wir erinnern daran, daß schon ein jedes Ave Waria den Beistand der Jungfrau für die Todesstunde erbittet; in den Hymnen des fünfzehnten Jahrhunderts stoßen wir auf Verse wie folgende:

Bu unserer letten Zeit Jesum beinen Son uns senbe, Komm Maria zu unserem Enbe, Alles Leib abwenbe u. s. w.

Ich bemerke hier gleich, daß auch alle weiteren von Herrn Kawerau aus Hoffmann's von Fallersleben Geschichte bes deutschen Kirchenliedes citirten Berse sehr schön sind; wie auch das ebenfalls von ihm citirte überaus kräftige Gebet aus dem Hortulus animae: "Thue Barmherzigkeit an mir in jener schrecklichen Stunde . . . komm' mir zu Hülfe in jener letzten Stunde meiner Noth, daß ich von des Teufels Gesellen befreit werde und bei allen Christsgläubigen meine Stätte erhalte', noch heute jedes katholische Gebetbuch zieren würde und in vielen sich abgedruckt sindet. Herr Kawerau aber hält es für unchristlich und will daraus erkennen, "in welchem Maße' damals Maria "an die Stelle des Todesüberwinders Christus geschoben worden sei'. "Berschweigt Janssen, fragt er, "wieder einmal" — etwa wie ich den Berner Scandalproceß, vgl. oben S. 17—18, verschweigen habe? — "was ihm zu bemänteln nüglich scheint? In der That, er verschweigt (das Wort ist bei Herrn Kawerau gesperrt gedruckt), daß in diesen Anleitungen für Sterbende ganz unvermittelt (!) neben seinen vorerwähnten Hinweisungen auf den er-

lösenben Tob bes herrn und hinter ben an Christus gerichteten Gebeten sofort Gebete an Maria, an ben Schutzengel, ferner an die im Leben mit fpecieller Undacht verehrten Seiligen empfohlen werden.' Dag bie Ratholifen bamals Maria angerufen haben, wie fie biefelbe heute anrufen, fie moge als mediatrix atque adjutrix, als mater misericordiae, refugium peccatorum u. f. w. an die Milbe Chrifti Fürsprache thun, damit er aus Liebe gu feiner Mutter fich bes Gunbers erbarmen wolle', ift fur ben Kritifer ein Beweis, ,bag man bie allgenugfame Rraft bes herrn zwar mit bem Munde befennt, aber in ber That verleugnet', bag man in ber mittelalterlich fatholischen Devotion' fich ,Chrifti Mittleramt hat verfummern laffen' und gum Erfat alle möglichen Garantien ber Geligfeit gufammenhäuft'. Bahrhaft unbeimlich' ift bem Rritifer bas herrliche troftenbe, bei und noch fortwährend in Gebrauch befindliche Gebet: Der Friede Chrifti und die Kraft feines Leibens und bas Beichen bes heiligen Kreuzes und bie Unschuld ber allerseligsten Jungfrau Maria u. f. w. Und bas foll ich mit Absicht "verschwiegen" haben? zu bemanteln für nüglich gefunden' haben, was die fatholische Kirche noch heute lehrt und fibt, ohne bag es ihr in ben Ginn fommt, auch nur im Geringften bie Ber-Dienste Chrifti, burch ben allein mir felig werden fonnen, zu schmalern? Un allen Stellen, die ich in meinem Werke angeführt habe, handelt es fich barum, ju zeigen, bag bie bamaligen Unterrichts-, Gebet- und Erbanungsbucher feine sogenannte , Werkheiligkeit' gelehrt, sondern fammtlich ihren Lesern die achte Beilolehre eingeprägt haben, bag alles menschliche Beil an bem Leiben Chrifti fteht und wir allein baburch erlöst worden und zum himmel eingeführt werben'. Aus Geiler von Raifersberg: ,Wie man fich halten foll bei einem fterbenden Menschen', habe ich Bb. 1, 38 (6. Aufl.) bas Gebet mitgetheilt: Allersußefter Jesus, in bich ift mein einig Hoffnung. Berr, bein Parabiek heifch ich, nicht aus Werth meiner Berdienft, fondern in Rraft beines feligften Leibens, burch welches bu mich Armfeligen haft wollen erlofen und mir bas Paradieß mit dem Roften beines foftlichen Blutes taufen.' Und gleich barauf bas Gebet, bas bie Sterbenden an bie heilige Jungfrau richten follen: "Ronigin ber Simmel, Mutter ber Barmbergigfeit, Buflucht ber Gunder, versohne mich mit beinem eingeborenen Cohne und bitte feine Gnäbigkeit fur mich uns würdigen Günder.

In diesem von mir mitgetheilten Gebet ist bennach Alles enthalten, was ich soll zu bemänteln für nühlich gefunden' haben. Ich werde nicht versehlen, bei etwaigen späteren Auflagen meines Werkes noch andere derartige Gebete einzustlechten, zu mehrerer Beweisführung, daß im fünfzehnten Jahrhundert keine andere Praxis in der Kirche stattsand, als heute. Da gilt es nicht zu bemänteln', sondern freudig anzuerkennen.

## Behnter Brief.

# Rosenkranzbruderschaften — "Creaturvergötterung" — Hinblick auf unsere Beit.

Wie ,bie mittelalterlich-katholische Devotion' nach ber Anschauung bes Herrn Rawerau zum Ersat' für das verkümmerte Mittleramt Christi sich burch die Gebete um Fürbitte ber Beiligen am Sterbebett ,alle möglichen Barantien ber Seligfeit zusammengehäuft', fo suchte fie folche Garantien' auch noch in anderer Weise. Als "merkwürdige Thatsachen" bafür verzeichnet ber Kritifer, daß im letten Biertel bes fünfzehnten Jahrhunderts sowohl bas in bestimmte Methode gebrachte Rosenkranzgebet als auch ber Cultus ber hl. Anna, als ber Mutter ber unbeflectt empfangenen Maria, im Fluge ganz Deutschland erobert und wie eine religiofe Epidemie alle Rreise bes Boltes ergriffen haben'. Besonders in den mit Ablaffen versehenen Rosenkranzbruderschaften findet er eine neue Methode, sich seiner Seligkeit zu versichern' - ,eine neue Seligkeitsgarantie mar gewonnen. Die Zeit habe sich ,fast erschöpft in bem frankhaften Saschen nach neuen und immer absonderlicheren Formen der Andacht'. Bur Berehrung ber hl. Anna hatten bie ebelften und weitsichtigften Manner jener Tage', z. B. Trithemius, Rubolf Agricola, Rubolf Langen, ,ihre Liebesopfer auf ben Altar ber in Mobe gekommenen Beiligen getragen'. Die neue Methobe ber Marienandacht' fei in ben Bruderschaften .von den Domini= canern mit beren ganzem Eifer ber Nivalität und Concurrenz gegen bie Franciscaner in's Leben gerufen worben, und zwar mit bem großartigften Erfola'.

Run ist aber biese "neue Methobe" in ben Rosenkranzbruberschaften beskanntlich so alt wie die Andacht bes Rosenkranzes selbst, welche vom hl. Dosminicus eingeführt und mit allem Eiser verbreitet wurde. Diese und andere Bruberschaften, wie die schon vom hl. Bonaventura gegründeten, sind Berseine zur Belebung des Glaubenseisers und der Frömmigkeit. Sie haben keinen andern Zweck, als durch Gebet, Almosen, Bußübungen und andere gute Werke in Verherrlichung der allerseligsten Jungfrau zu arbeiten zur Ehre Gottes und zu eigener Vervollkommnung. Im fünfzehnten Jahrs

hundert entstanden gum Beispiel in ber Mark Brandenburg, wie wir aus ber Schrift eines Protestanten bes Rabern erseben, gablreiche Rosenkrangbruderschaften, Marienbruderschaften ober Liebfrauengilben, beren Mitglieber fich jur Aufgabe ftellten, jur Ghre ber beiligen Jungfrau ein ehrbares Leben gu führen, fromme Stiftungen zu errichten, an ihren Teften Almofen gu vertheilen'. Benn einem Mitgliebe,' bieß es in ben Bruberichaftsftatuten, Bojes nachgejagt werbe wegen Unichulb (Berführung Unichulbiger), Diebftahl ober bergleichen, fo folle er fich barüber verantworten und feine Unichuld barthun; falls er aber schuldig befunden wird, fo foll er fein Wahrzeichen (ein silbernes Marienbild) bem Vorstande einhändigen und fei damit ausgeschloffen aus ber Bruberschaft.' ,Die ehrenwertheften und vornehmften' Manner, , bie Ersten bes Landes' waren bie eifrigften , Marienbrüber' 1. Und barin foll ,ein frankhaftes Safcher nach ,immer absonderlicheren Formen ber Undacht', nach ,neuen Garantien ber Geligkeit' zu erkennen fein? Glaubt herr Ramerau benn, bag Bereine mit folden Statuten etwa gur Schabigung bes religios-sittlichen Lebens beigetragen?

Er mird nicht mube zu wiederholen, es handle fich in Allem um eine neue Methode bes Gultus', um einen "Seighunger nach neuen Gottesbienften, nach neuen Garantien ber Geligkeit'? "Die Ungeheuerlichfeit ber Ablagbewilligungen' für bestimmte Gebetsformeln gebore ebenfalls au biefen neuen Methoden bes Beiligencultes': bas Gebetsopfer gläubiger Geelen fei übrigens ichon früher verwandelt worden in verdienstliche Leiftungen, beren Lohn nach ben Gefetsen papftlicher Arithmetik genau zugemeffen wurde'. Die katholische Unrufung ber Beiligen in befonderen Rothen, 3. B. bag bie bl. Jungfrau und bie bl. Unna gum Schute gegen bie Beft, bie bl. Agatha jum Chutse gegen Tenersgefahr angerufen wird, bag bie Kirche jener Tage' betete: Omnipotens et mitissime deus, qui electos sanctos tuos specialibus decorasti privilegiis', ift feiner Meinung nach einfach als craffes Beibenthum zu bezeichnen, welches bie Rirche trauriger Weise unter driftlicher Firma conservirt hat'. "Sier ift Creaturvergot terung und ichnober Aberglaube.' ,Unfer Siftorifer ichweigt barüber. Wir muffen alfo ichon felber bie Quellen befragen.' Als folche bient Herrn Kawerau ein Urtheil Melanchthon's vom Jahre 1534: ,Alles war voll von heidnischer Brriehre und Praris.

Auch in unserer Zeit werden allevorts bei uns neue Bruderschaften gestiftet, vorzugsweise stehen die Rosenkranze, überhaupt die Marienbruderschaften in hoher Blüte; es werden neue Heiligen verehrt, neue Ablässe ertheilt: wie im fünfzehnten Jahrhundert die Berehrung der hl. Anna, die Mutter der unbesleckt empfangenen Jungfrau, so wird jest ganz besonders

<sup>1</sup> Bgl. meine Mittheilungen aus ber Schrift bes Protestanten Rloben Bb. 1, 608.

bie Andacht zum hl. Joseph, dem Kährvater Jesu, den Gläubigen in den gegenwärtigen Röthen und Drangsalen der Kirche empfohlen. Bekundet sich etwa darin "ein Heißhunger nach neuen Gottesdiensten"? Werden darin "neue Garantien der Seligkeit" gesucht? Ist es "crasses Heidenthum" und "Creazturvergötterung", wenn auch wir die Heiligen in besonderen Röthen um ihre Fürbitte anrusen? Und sollen wir und immer von Neuem abmühen, Berzunglimpfungen und Schmähungen dieser Art zu widerlegen? "Die kathosliche Wissenschaft," schried Joseph von Görres schon im Jahre 1844, "bessinde kich heut zu Tage in einer ganz andern Position, als daß sie etwa darüber, daß man den Katholicismus noch immer so verkenne, wehmüthige Lamentationen anstellen und Dinge widerlegen sollte, die bereits millionenmal widerlegt sind und die jeder Catechismus widerlegt: vor solcher Zeitverschwendung soll uns der Himmel bewahren."

Ich will nur fragen: wenn die in unseren Lagen in Deutschland mit allen möglichen Mitteln versuchte Bollendung ber Reformation' nicht an ber Treue und Standhaftigfeit best Clerus und best gangen katholischen Bolkes gescheitert mare, sondern wenn es gelungen mare, den Abfall von dem apostolischen Stuhle und somit von ber Kirche überhaupt auch nur bei einem ansehnlichen Theile von Geiftlichen und Laien burchzuseten, in welchem Lichte wohl murben schon in ben nächsten Generationen unsere gegenwärtigen firch= lichen Zustände bargestellt worden sein? Würde man nicht basselbe von uns fagen, mas man im fechzehnten Sahrhundert auf Seiten ber von ber Rirche Abgefallenen von unseren Borfahren im fünfzehnten Sahrhundert gefagt hat und was seitbem immerfort wiederholt worden: es habe allgemein craffes Beibenthum geherricht, Creaturvergötterung, Menschendienft, Anbetung eines gebackenen Heilandes, grauenvolle Finfterniß im religiösen Leben? Und bas ganze Verwerfungs- und Verdammungsurtheil wurde ohne Zweifel keine milberen Formen angenommen haben als das Urtheil über das ausgehende fünfzehnte Sahrhundert und den Beginn bes sechzehnten. Beweis bafür sind viele neue gegen uns gerichtete polemische Schriften pon Protestanten, welche nach Inhalt und Form sich in Nichts unterscheiben von den Schriften aus jener Zeit ber traurigften Zerriffenheit unseres unglücklichen Vaterlandes. ,Wenn boch nur nicht unsere Gegner,' sagte bamals ber ehrmurdige Johann Hoffmeister, Augustinerprior in Colmar, bas fatholische Bekenntniß und die Prazis so ent= setlich entstellen und vermaledeien wollten, nicht so schelten und fluchen wollten über Alles, was uns heilig ift, wenn sie wenigstens nur ablassen wollten von ihren gräulichen Angriffen gegen die gebenedeite Mutter unseres Herrn und Seilandes, von ihren gottesläfterlichen Worten gegen bas heilige Opfer und

<sup>1</sup> Hiftor.spolit. Bl. 1844, Bb. 13, 728. Lgl. Heinrich von ber Clana: "Protesftantische Polemik gegen bie katholische Kirche. Populäre Skizen und Studien' (Freiburg 1874) S. 123—124. Eine sehr empfehlenswerthe, scharssinnige und geistvolle Schrift.

unsere Anbetung der heiligen Eucharistie.' Können wir nicht jett noch daßselbe sagen in Bezug auf so manche Erscheinungen der polemischen Literatur? Der bekannte Polemiker Herr Professor Hase, der in der Borrede zu seiner "Polemik" sagt, daß sein Buch gemeinsame Gedanken des Protestantismus in die Schlachtordnung führe "und insofern im Namen der protestantismus in die geschrieben" sei , findet in unserer Kirche nicht allein einen Heiligencult, der "stark nach Heibenthum schmeckt", sondern "sogar ein Nachklingen jener rohesten Form der Religion, welche man Fetischismus nennt"; die Heiligen sind ihm "eine Schaar von Halbgöttern". Er vergleicht die heilige Jungfrau, "diese Göttin", wie er sie nennt, mit der Benus und sieht sich durch die "Abentenerlichkeiten" der katholischen Maxienverehrung genöthigt, auf "die Berkündigung eines Engels" die vom Apoll von Belvedere gesprochenen Worte anzuwenden:

"Welch sterblich Beib vermöchte bem zu wiberstehen, Der fie umarmen und zur Mutter eines Gottes machen will."

Die Feber sträubt sich, Derartiges nieberzuschreiben. Mein Gefühl sagt mir, daß auch die Mehrzahl unter den deutschen Protestanten von derartigen Ausbrüchen sich mit Entsetzen wegwendet. Denn wie könnten sie den Gruß des Engels und den Gruß der Elisabeth vergessen und die Worte der Gebenebeiten: "Von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter."

Wenn herr Rawerau fagt, im fünfzehnten Jahrhundert habe Maria fammtliche Kunktionen bes Beilandes übernommen', Christus sei bem relb gibjen Bewuftsein gang überwiegend in ber Geftalt bes gurnenben und brobenden Weltenrichters erschienen, an ihn habe sich bie Anbacht taum herangewagt und barum sich an Maria gewendet', so gilt dieß, wenn man Bergog's Realencyclopabie Bb. 9, 89 Glauben ichenken wollte, von uns Ratholifen überhaupt. Gott steht ben Ratholifen nicht als die Liebe, fonbern als zorniger Richter' gegenüber, fie find erst ber Maria und anberer Beiligen als feiler und bestechbarer Abvocaten' bedürftig, .um Gott zur Milbe zu bewegen'. Der von Kamerau belobte Berr Dr. Steit, ber bas im fünfzehnten Sahrhundert verbreitete Psalterium Mariae magnum als .das Frevelhafteste bes bamaligen Mariencultus gebrandmarkt', hat sich, um den Gult ber seligsten Jungfrau überhaupt verächtlich zu machen, nicht gescheut, .eine Stelle aus bem bl. Betrus Damiani, beren achte Bebeutung ihm als Kenner mittelalterlicher Ausbrucksweise (pati) flar fein munte, so zu übersetzen, daß sie einer vollendeten Gotteslästerung fehr nahe kommt und einer Bote nicht fern fteht'3.

Selbst ber Erzengel Michael, als er mit bem Teufel stritt, magte, heißt

<sup>1 3.</sup> Aufl. 1871, Borrebe XV fll.

<sup>3</sup> Bal. pon ber Clana 148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. 315. 331. 498. 510.

cs im Briefe bes Apostels Judas, Bers 9, ,tein Urtheil ber Läfterung vorzubringen'. Bei uns lästert man, noch gerade so wie im sechzehnten Jahrshundert, selbst eine Berehrung, die auf Gott und seinen anbetungswürdigen Sohn gerichtet ist; man lästert die Andetung, die wir der heiligen Hostie zollen, weil wir glauben, daß das wahre Fleisch und Blut unseres Heilandes dort zugegen ist. Professor Hase spricht von einem "Gott in der Schachtel". Aus dieser "vergötterten Hostie", sagt er, "tritt uns eine Gottgestalt entgegen, die sich kühn mit dem unsörmlichsten Götenbilde Oftindiens messen könnte".

Der Apostel stellt bem Berfahren bes Erzengels Diejenigen gegenüber, welche ,läftern bas, was sie nicht kennen'. Die folgenden Berse bes Briefes sind tief ergreifenb.

<sup>1</sup> Bolemif S. 425.

#### Elfter Brief.

# "Creatnevergötterung" und ,schnöder Aberglaube" in den erften Jahrhunderten des Christenthums.

Bevor ich weitere Aufstellungen des Herrn Kawerau gegen katholische Andachtsübungen näher auf ihre Stichhaltigkeit prüfe, will ich noch die Frage aufwersen, wie alt wohl die unseren Vorsahren des fünfzehnten Jahrehunderts und uns im neunzehnten gemachten Vorwürse der "Creaturvergötterung", des "crassen Heibenthums", wenigstens "schnöden Aberglaubens" in der Kirche waren? wie lange schon "der Heißhunger nach Garantien der Seligkeit", wie Herr Kawerau die frommen Andachtsübungen aus dem Ausgang des Mittelalters bezeichnet, in der Kirche bestand?

Bei Beantwortung biefer Frage will ich nicht reben von ben Zeugniffen, welche bie Ratakomben für unfern Glauben barbieten, sondern nur baran erinnern, baf wie im funfzehnten Sahrhundert, fo auch ichon gur Beit ber Rirchenväter, eines Bafilius, Gregor von Ruffa, Chrufoftomus, Ambrofius, bie ben Martyrern und anderen Beiligen geweihten Rirchen angefüllt maren mit fnicenden Betenden, mit Rranfen und Gebrechlichen, die burch bie Gurbitte ber Diener Chrifti Sulfe, Gefundheit und Troft erflehten, und bag bie Teftreben ber genannten beiligen Bater, g. B. bie bes bl. Bafilius auf die vierzig Märtprer, die des bl. Gregor auf ben bl. Theodorus und fo viele anderen uns bezeugen, wie fehr diefe großen, herrlichen Berfundiger ber erlofenden Gottesthaten' ben Gläubigen inniges Bertrauen auf bas fürbittenbe Gebet ber Beiligen einzuflößen beftrebt waren. "Wie?" fragte ber hl. Gregor von Raziang in einer Rebe bie Berachter bes Beiligenbienftes, bu willst biejenigen nicht verehren, sondern vielmehr verachten, durch welche boje Geifter ausgetrieben und Rrantheiten geheilt werben, welche ericheinen und fünftige Dinge voraussagen, beren Leiber sogar, wenn fie berührt ober nur verehrt werben, fo viel Rraft besitzen, wie ihre beiligen Geelen, von benen bas geringfte Symbol ihrer Leiben fo viel Wirksamkeit ausubt, als ihr ganger Leib?"

Auch damals schon waren die Altare mit Reliquien ber Seiligen ausgestattet, Lampen, Guirlanden, Votivgaben bienten benfelben zum Schmuck, fie waren mit ben foftbarften Stoffen gegiert, die Beiligenschreine ftrablten von Gold und Juwelen. Aber auch bamals ichon erhoben fich protestirende Stimmen. Die Brriehrer Eunomius, Porphyrius, Bigilantius bezeichneten bie Beiligenverehrung als ichnoben Aberglauben und Gotenbienft. Bigilantius, jo berichtet und ber bl. Dieronnmus, erflarte es für Götendienft, ftets brennende Lampen bei ben Grabern ber Martyrer gu haben. Wie abergläubisch' muß boch schon ber bl. Augustinus gewesen fein, ber uns 3. B. von ber Beilung eines gichtbrüchigen Junglings erzählt, welcher auf feine Bitte an ben Ort getragen worben, wo fich einige Erbe vom Grabe bes Seilandes befand! Wie ,aberglaubifch' icon um Mitte bes britten Sahrhunderts der bl. Gregor Thaumaturgus, ber an Ericheinungen ber beiligen Jungfrau glaubte! Und ber bl. Paulinus von Rola, ber Freund bes bl. Augustinus, Ambrofius, hieronymus, ber, wie feine Briefe zeigen, Borliebe hatte für besondere beilige Stätten und ein besonderes Bertrauen auf die baselbst verehrten Beiligen, ber Partikeln vom beiligen Rreuze in Gold einfaffen ließ und einem Freunde eine folche Partitel überschickte als munimentum praesentis et pignus aeternae salutis'. Non angustietur fides vestra,' bat er ben Freund, ,carnalibus oculis parva cernentibus, sed interna acie totam in hoc minimo vim crucis videat.' Esenn man ben Bericht bes bl. Gregor von Ryffa über ben Tob feiner Schwefter, ber hl. Macrina, liest, konnte man glauben, es handle fich um eine Seilige bes fünfzehnten ober bes neunzehnten Jahrhunderts - jo ,papiftifch' find bie Einzelheiten seiner Erzählung. Wir hören ba, wie er, als er nach bem Tobe bes Brubers, bes bl. Bafilius, seine Schwester in ihrem Kloster befuchen wollte, unterwegs breimal eine wunderbare Erscheinung hatte, bei feiner Unfunft im Rlofter ben fich tief verneigenben Ronnen feinen Gegen ertheilte, Die schwer erfrantte Schwester in ihrer Belle fand, nicht auf einem Bette, fonbern auf einem Brette am Boben liegend, mahrend ein anderes ihr gum Ropf= fiffen biente, wie bie Schwefter ihre Sterbegebete verrichtete und fich am Schluß eines jeden Gebetes mit bem Zeichen bes Rreuges auf Augen, Dund und Bruft bezeichnete, und in bem Augenblicke ftarb; als fie noch einmal ihre Sand erhob, um bas Rreuggeichen auf ihre Stirne zu machen. "Sieb. welch eine Salsfette biefe Beilige trug,' fagte bie Borfteberin bes Rlofters jum bl. Gregor, und bamit loste fie,' fchreibt biefer, eine Schnur binten am Salfe und zeigte uns ein eifernes Rreug und einen Ring von bemfelben Metall, welche an biefer Schnur auf ihrem Bergen gehangen. "Wir wollen," fagte ich, "die Erbichaft theilen. Nimm bu bas Kreus zum Unbenten, ich will mich mit biesem Ring begnügen, benn auch auf ihm ift bas Kreuzzeichen eingegraben." Darauf fagte fie zu mir, ben Ring naber anblickenb: "Du haft teine schlechte Wahl getroffen, benn ber Ring ift hohl, und es ift eine Partifel bes Lebensbaumes, bes mabren Kreuzes, barin verichloffen, und bas

barauf eingegrabene Kreuz bezeichnet die Stelle, wo sich dieselbe befindet." Bon der Erscheinung, die der hl. Gregor gehabt hatte, berichtet er: "Es war mir, als trüge ich in meinen Händen die Reliquien von Märtyrern, von welchen ein Glanz ausstrahlte, als wenn man einen Spiegel gegen die Sonne hält, so daß meine Augen von den Strahlen des Lichtes geblendet wurden. Dreimal des Nachts hatte ich diese Erscheinung."

Ich habe nur einiges Wenige beigebracht zum Erweise bafür, wie tief schon die alten Kirchenväter, diese erleuchteten heiligen Lehrer, in das System verstrickt waren, das man als "einen papistischen Katholicismus" bezeichnet mit seiner Heiligenvergötterung, seinem Reliquiendienst, äußerlichen Gepränge im Cultus, seiner falschen Ascese, seinem verächtlichen Wunderglauben, seiner Werkeiligkeit, seinem Knierutschen an Wallsahrtsstätten" und bergleichen.

Rur noch Gins. Wenn man fich ereifern will über Berichte aus bem Ausgang bes Mittelalters und auch aus unferer Zeit, bag in gewiffen Rirchen ober an Wallfahrtsorten Wunder gefchehen, daß felbft verftoctte Gunder ober Ungläubige burch die Gebete ihrer Freunde und burch bas Umhangen eines heiligen Symboles, einer geweihten Mebaille ober bergleichen, jogar wenn es ohne Wiffen bes Gunbers geschehen, befehrt wurden, fo muß man fich auch gleichmäßig ereifern über Berichte berfelben Art aus ben erften Sabrhunderten bes Chriftenthums. Go lefen wir: Bu Calama lebte ein hochgestellter Mann, Ramens Martial, ber fcon bejahrt mar und eine große Abneigung gegen bie driftliche Religion zeigte. Seine Tochter und fein Schwiegersohn, welche feit einem Jahre getauft waren, baten ihn unter vielen Thranen, ein Chrift zu werben; er aber weigerte fich hartnäckig und trieb jie mit heftigem Borne von fich fort. Da tam fein Schwiegersohn auf ben Gebanken, in eine Capelle bes hl. Stephanus zu gehen und bort aus ganger Rraft für ihn zu beten, bamit Gott ihm die Gnade verleihen moge, ohne Aufschub an Christus zu glauben. Er that so, und zwar unter vielen Thranen und mit ber Inbrunft aufrichtiger Undacht. Beim Weggeben nahm er vom Altare einige Blumen mit fich, und legte fie, als es Racht wurde, gu Baupten bes Kranken. Diefer ichlief. Aber bevor noch ber Tag anbrach, bat er, man moge nach bem Bifchof fenden. Da aber berfelbe fich gerade bei mir in Sippo befand, fo ließ er nach einigen Geiftlichen ichicken. Mis biefe tamen, erklarte er fich als gläubig und wurde zur Berwunderung und Freude Aller getauft. Go lange er noch lebte, führte er die Worte im Munde: "D Chriftus, nimm meinen Geift auf", obgleich er nicht mußte, daß bieg die letten Worte bes hl. Stephanus maren, als er von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die näheren Quellenbelege für alles Gesagte in Wiseman's Recension ber Schrift: A voice from Rome, in ber Dublin Review, December 1843. Bgl. Lehner, Die Marienwerehrung in den ersten Jahrhunderten 192 fil. Bgl. auch die Stellen bei Hettinger, Apologie des Christenthums 2 b, 286—288.

ben Juben gesteinigt murbe. Sie waren auch seine letzten Worte, benn er ftarb balb.

Dieser Bericht lautet nicht anders, als so mancher Bericht aus dem fünfzehnten Jahrhundert oder aus unserer Zeit. Wir haben hier einen verstockten Ungläubigen oder Sünder, der sich nicht zu Gott bekehren will; fromme Personen, die für ihn zu den Heiligen slehen, ein äußeres Zeichen oder Symbol der Bermittlung geistiger Gnaden in den Blumen vom Altar, ein Symbol, das in das Bett des Kranken gelegt wird, ohne daß er davon weiß. Und doch diese wunderbare Wirkung! Derjenige aber, der uns dieses Alles berichtet, ist kein Geringerer, als der hl. Augustinus.

Aber kamen benn nicht viele Mighräuche vor? beutete nicht bieser ober jener Frepler ben gläubigen Sinn bes Bolkes zu weltlichem Bortheile auß? finden wir nicht erbichtete Wundererscheinungen? Wir haben fie icon in Bern gefunden . Wurde nicht, wie herr Rawerau erwähnt, felbft in Augsburg Raifer Maximilian getäuscht durch eine Person, die sich für efftatisch ausgab und bann als Betrügerin entlarpt murbe? Allerbings. Schon ber bl. Hieronymus entlarvte eine folche Betrügerin. Konnte man nicht gerechte Klagen führen über Migbräuche an ben Wallfahrtsorten? Ohne Zweifel oft ganz gerechte Rlagen. Schon manche Wallfahrer am Grabe des bl. Kelir, des glorreichen Märtprers von Rola, gaben Anlaß zu folden Rlagen. Die alten Rirchenlehrer und Rirchenschriftsteller verheimlichten folche Digbrauche nicht, rugten fie mit ben ftrengften Worten, und erklarten es für die ernftefte Pflicht der firchlichen Oberen, diefelben zu entfernen, ihnen zu mehren. Aber sie wollten nicht wegen ber Migbrauche die beiligen Uebungen und frommen Gebrauche felbst entfernt wissen, griffen nicht ben Glauben an, aus bem biefe hervorfloffen, fondern vertheibigten biefen Glauben und seine Uebungen. Sie wendeten in Wort und Schrift ihre ganze Rraft gegen Diejenigen, welche fich fur berechtigt hielten, wegen ber Schaben und Gebrechen im außern kirchlichen Leben sich von ber Ginheit ber Rirche zu trennen, bie Mucken ber Digbrauche zu feihen, um bas Rameel bes Schismas und ber Häresie zu verschlucken'3.

<sup>1</sup> Bgl. Bijeman oben G. 52, Note 1.

<sup>2</sup> Bgl. oben S. 17-18.

<sup>3</sup> Bgl. oben G. 52, Note 1.

## Zwölfter Brief.

#### Wallfahrten.

Much in ber jungeheuren Bermehrung ber Wallfahrten und ber Beiligthumsftatten' beim Ausgang bes Mittelalters erblicht Berr Rameran bas unruhige und unbefriedigte Gehnen' jener Zeit ,nach neuen Formen und Mitteln, um ber Geligfeit gewiß zu werben'. Bon biefer Unichauung aus macht er es mir S. 313 jum Bormurf, daß meine Mittheilungen barüber ,weber bem Thatbeftande felbit, noch vor Allem feiner Bebeutung für die Beurtheilung bes religiojen Charafters ber Zeit gerecht werben'. ,Durch welche Mittel von Seiten ber firchlichen Organe biefe Wallfahrtsepidemien begunftigt und hervorgerufen, in welcher Weise fie ausgebeutet seien, in welchem Zusammenhang fie mit ber gesammten Lebensanschauung ber Zeit gestanden, zu welchen fittlichen Schaben fie geführt haben: über bas Alles schweigt unfer Siftorifer. Wir können hier an einem einzelnen Bunkte recht beutlich die Taktik unferes Siftorifers erkennen, die barin besteht, junachft die faftischen firchlichen Buftanbe, gegen welche Luther fich mit anklagenben und richtenben Worten erhoben hat, nach Möglichkeit zu verschleiern, und bann über Luther's Angriffe in folder Form zu referiren, bag er burchaus als boswilliger und muth williger Läfterer und Berftorer aller beftehenden löblichen Gitte und Ordnung erscheinen foll.' Und auf ber folgenden Seite: ,Ware Janffen ein Siftorifer, bem es um Gerechtigkeit bem Gegner gegenüber gu thun mare, fo murbe er fich wohl barum bemuht haben, die einzelnen Angriffe Luther's auf fatholijche Lehre und Praxis auf beffen einheitliche Lebensanschauung guruckzuführen. Bas er jeboch in biefer Beziehung über Luther's Standpunkt bemerkt hat, tann nicht einmal als ein ichwacher Berfuch, fonbern nur als eine Carris catur gelten. Luther habe junachft vor Allem gegen bie Ballfahrten nach Rom geeifert, weil je naber Rom je argere Chriften gu finden feien', und gegen bie fittlichen und focialen Schaben ber Wallfahrten; er habe gewünscht, die Pfarrer möchten benen mit rechter Belehrung entgegentreten, welche eine Wallfahrt für ein verdienftliches Wert anfähen; fie möchten ihnen fagen, bag fie viel beffer thaten, ihr Gelb und ihre Arbeit ben Ihrigen ober bem nothleibenben Rachften jugumenben'. In feiner Schrift an ben driftlichen Abel' habe Luther als ,Unfug' bes Wallfahrtswefens befonders aufgezählt: "bie Gelbgier, welche zur Errichtung immer neuer Wallfahrtsftätten treibe, die Mehrung des Aberglaubens, die Schwächung des Anfebens der Pfarrfirchen, die Beförderung des Wirthshauslebens und der Unzucht, die unnüge Bergendung von Geld und Arbeit.

Sie feben, lieber Freund, Luther brachte gang biefelben Unflagen por, Die wir noch in unjeren Tagen gegen bas Wallfahren boren. Sprach man boch im Jahre 1844 gur Zeit ber Musftellung bes heiligen Rockes gu Trier von ben Zügen frommer Vilger als von "Parornsmen eines ftillen Wahnfinnes, beffen fire Ibee ber ichwammbraune Rock fei, ben bas Bolt in feinem Delirium für bas Gewand bes Berrn' halte. Man eiferte gegen bie ,finftere Macht hierarchischer Tyrannei', gegen bas Schaufpiel eines Gögenfestes in ber Ausstellung und Anbetung eines alten Rockest, gegen bie Ausbeutung und Ausmergelung bes Bolkes burch priefterliche Gewinnfucht', gegen bie in Trier ,etablirte Bunberfabrit' und bergleichen. In Bergog's Realencyclopabie ' wird bie bamalige Ausstellung bes heiligen Rockes fur ein auf ben Aberglauben ber großen Menge berechnetes Feft' ausgegeben, für einen ,argen priefterlichen Betrug', fur eine aus bem Aberglauben hervorgegangene und burch biefen bas priefterliche Intereffe ber romischen Rirche forbernbe Er= findung'. Luther bruckte fich über die auf Beranlaffung des Raifers Maximilian geschehene Ausstellung und Wallfahrt vom Jahre 1512 in seiner Weise ahnlich aus. ,War bas nicht,' fragte er in seiner ,Vermahnung auf ben Reichstag zu Augsburg' 1530, ,ein fonderlicher, meifterlicher Beichis mit unferes herrn Rock zu Trier?' Und in ber Warnung an feine lieben Deutschen' im folgenden Nahre: ,Bas that allein die neue Bescheißerei gu Trier mit Chrifti Rock? Was hat hier ber Teufel großen Jahrmarkt gehalten in aller Welt, und so ungablige faliche Wunderzeichen verfauft? Ach, was ift's, daß Jemand bavon reben mag? Wann alles Laub und Gras Bungen waren, fie konnten alle biefes Bubenftuck nicht aussprechen.

Seine Anklagen haben ebenso viel Recht und Gewicht, wie bie aus bem Jahre 1844.

Herr Kawerau führt Zeugnisse von Männern an, die sich schon vor Luther entschieden gegen das Wallfahren ausgesprochen. Er hätte ganz besonders noch den Johann von Wesel anführen können als einen "Resormator", dessen Angrisse sich auf seine "einheitliche Lebensanschauung zurücksühren" lassen. Johann von Wesel († um 1481) sprach bereits den Grundstat aus: "Nur allein der Glaube rechtsertige den Menschen", und nur die heilige Schrift allein sei eine untrügliche Glaubensquelle und müsse lediglich aus sich selbst erklärt werden. Auf Grund dieser Sähe verwarf er die Autorität des Papstes und der Concilien, bekämpste die kirchliche Lehre von

<sup>1 36. 16, 434-436.</sup> 

ben heiligen Sacramenten, von der Heiligenverehrung, vom Ablaß, vom Fegfener; er nannte den Papst einen "bepurpurten Affen", die Geistlichen "bauchdienerische Fresser der Wittwen, Hunde und böse Thiere". So erklärt sich
leicht, daß er auch Fasten, Wallsahren und andere kirchliche Vorschriften
und fromme Uebungen verhöhnte. "Die Kirche besinde sich," sagte er, "in
einer babylonischen Gesangenschaft." Wesel übte einen weitgreisenden Ginfluß aus. "Johann Wesalia," schried Luther, "hat zu Ersurt die hohe Schule
mit seinen Büchern regiert, aus welchen ich daselbst din Magister worden."
Luther eignete sich später dessen Lehren und Sprachweise an, und man kann
bei ihm, wie bei Wesel, die Opposition gegen das Wallsahren aus seiner
"einheitlichen Lebensanschauung" erklären. Ich habe sie daraus erklärt. Wenn
Herr Kawerau ohne allen Beweis meine Darstellung "eine Carricatur" nennt,
so möchte ich ihm darauf nichts Anderes erwidern, als: "Bloße Behauptungen sind billig wie Brombeeren".

3ch habe angegeben, wie Luther auf Grund feiner neuen Gate über Rechtfertigung und Unfreiheit bes menschlichen Willens gegen die gange firchliche Lehre von ben guten Werten aufgetreten fei und bezüglich bes Ballfahrens ichon vor bem Unschlagen ber Ablagthefen in seinen Faftenpredigten vom Jahre 1517 gefagt habe: Chriftus fete bie Genugthung' in's Herz, also daß du nit darfft gen Rom, noch zu Jerusalem, noch zu St. Jafob, noch bin und ber laufen um Ablag'; Chriftus habe nicht vorgefchrieben, bag man ,fur bie Gunben fo viel faften, fo viel beten, fo viel geben, bieg ober bas thun foll'. Darum verlangte Luther auch in ber Schrift an ben ,chriftlichen Abel', man muffe bie gebotenen Faften aufbeben, alle Feiertage abichaffen, Capellen und Felbkirchen bem Erbboben gleich machen; auch alle Wallfahrten, welche Jemand ,um guten Werkes willen' unternehmen wolle, feien zu unterfagen, ,wo er es aber aus Borwit thate, Land und Leute zu besehen, mag man ihm feinen Willen laffen'. Diefe meine Angaben nennt herr Rawerau eine herausforberung ber Lefer gu sittlicher Entruftung', ein Referat in folder Form, daß Luther burchaus als boswilliger und muthwilliger Lafterer und Berftorer aller beftebenben löblichen Sitte und Dronung erscheinen foll'. Satte ich es auf eine folche Heransforderung und berartige Referate über Luther abgesehen, so murbe ich wohl Gewichtigeres vorzubringen im Stande fein. Ich wurde bann Luther's Tifchreben aus besonderer Schonung nicht so bei Geite liegen gelaffen, und viel icharfer betont haben, wie Luther auf öffentlicher Rangel vor allem Bolt, Jünglingen und Jungfrauen, Männern und Frauen 3. B. aus bem ehelichen Leben Dinge zur Sprache brachte, welche ihn zu bem Gate

<sup>1</sup> Bgl. meine Geschichte Bb. 1, 605-606. Ueber Wesel's Berhöhnungen bes Wallsfahrens vgl. Glos und Comment uff LXXX Artideln und Kepereien Bl. B.

führten: "Die ift's Zeit, bag ber Mann sage: willst bu nicht, so will eine Andere; will Frau nicht, so komme die Magd. 1

Für die Behauptung, daß ,die kirchlichen Organe' die ,Wallfahrtsepidemien hervorgerufen' und ,ausgebeutet' haben, fehlt bei herrn Kameran wie bei Luther jeglicher Beleg. Bas ber Carthauserprior Berner Role= wind, eine ber murbevollsten Verfonlichkeiten bes ausgehenben fünfzehnten Jahrhunberts, an ber von mir Bb. 1, 607 citirten Stelle fagt, lagt eber barauf ichließen, baß im Bolte felbst ber Drang zu ben Ballfahrten lag und man auf Beschränkung berselben ausging. "So lange bas Bolk," schrieb Rolewinck, bie Wallfahrten unternimmt in ber frommen Absicht, ben einzig mahren Gott und seinen Sohn unseren Berrn Jesum Chriftum und seine Beiligen zu ehren, und im festen Glauben, daß sein Gebet werbe erhöret werben, muß man es babei lieber gewähren lassen, als es hindern. Aber ,neben allem frommen Sinn', sage ich, ,trat die herrschende "currendi libido" auch in ben Bilgerzügen zu Tage' und verweise bafür auf mehrere Quellen. ,Da gibt es viel zu wehren an ben heiligen Stätten, bagu bas Bolt offten unordelich herlauft, wol auch wilbe sich geberbet, bag Alles in Orbnung geschehe zur Ehre Gottes und feiner Beiligen,' ichreibt ein Gegner Luther's, und wer allein predigen wollt wider die Migbrauch, heiße er Luther ober anders, hatte ben Dank ber Kirch, aber Alles mit lafterlichen Worten verschimpfen und außrotten wollen, ift wider ben Geist eines mahren driftlichen Predigers und wiber die fromme Uebung ber ganzen Chriftenheit. Du, Luther, vermissest bich, gar die liebste Reise aller Christenglaubigen Herzen nach bem heiligen Grabe unseres Erlosers und Seligmachers, wohin die Kreuzfahrer gezogen und alle unfere Bater gepilgert find, zu spotten. Dich konnen wir nicht ansehen für einen, ber recht urtheilt für bas driftliche Berg. '2 So benten wir Ratholiken noch heute. , Nach dem Grab, ba ber Herr in gelegen hat,' urtheilte Luther, fragt Gott gleich so viel als nach allen Kühen ber Schweiz.'3 Solche Sate wollen uns nicht in ben Sinn. So wenig, als wenn Luther in einer Predigt bem Bolle verkunbigte: "Gin Stuck von St. Peter ober Paul fei nicht beffer, als ein Stuck von einem Dieb am Galgen.' Die Sprache driftlicher Pietat lautet anbers.

<sup>1</sup> Sammtl. Werte 20, 72.

<sup>2</sup> Glos und Comment Bl. F.

<sup>3</sup> Bgl. meine Geschichte Bb. 2, 198. 4 Sammtl. Werfe 16, 126.

### Dreizehnter Brief.

#### Gebetsübung — Kirchenlied — Bibelübersetzung.

Wie gegen die Heiligenverehrung, gegen das Wallfahren u. s. w., so ereisert sich Herr Kawerau mit besonderer Lebhaftigkeit auch gegen bie tatholische Gebetsübung. Er bebauert, bag ich auf bie Gebetbucher bes ausgehenden Mittelalters zur Charafteristif bes bamaligen religiösen Lebens feine Rucksicht genommen. Diese Behauptung ist übertrieben, ba ich wiederholt von Gebetbuchern fpreche, auf beren Inhalt hinweise, baraus Stellen citire und ben Bunich außere: "möchte boch über bie Gebetbucher eine ähnliche sorgfältige Arbeit erscheinen, wie sie Alzog über die Plenarien geliefert hat (Bb. 1, 38. 42-43. 48). Gine folche Arbeit murbe bes Rabern beweisen, was der Protestant Philipp Wackernagel an der in meiner Geschichte 1 und in meinem achten Briefe angeführten Stelle fagt: ,Man wird nicht leicht andersmo Gebete von Diefer Juniafeit bes Gefühles, Diefer Erkenntnig menfc lichen Elendes und göttlichen Erbarmens finden, und eine Sprache von fo kindlicher Anmuth, so duftend von heiliger Ginfalt und Schönheit. Rawerau bagegen behauptet, bag biefe Gebetbucher ,bie Function bes Betens verunftalten', indem fie ,bas Beten burchaus als verdienstliche Leiftung behandeln', an beren Bollbringung Gegenleiftungen Gottes angeknupft feien. In ben Gebetsformeln findet er einen ,ber katholischen Anschauung eigenen Materialismus'. In magifcher Beife' murben gemiffe Segenswirkungen an ben Gebrauch gerade biefer genau vorgeschriebenen Formeln geknupft'. Diese Gebetsentwürdigung liegt ja in bem Gebrauch vom Bater Unfer und Ave Maria im Rosenkranggebet und auch in anderen Combinationen offen zu Tage' (S. 364).

Offen zu Tage liegt hier nur, daß ein Kritiker, der so schreibt, von der katholischen Gebetsübung, insbesondere vom Kosenkranz kein Verständniß besitzt. Wolle er doch nur, von größeren Werken zu schweigen, die zwei Abhandlungen des Cardinals Wiseman über "die Gebete" und über "einige

¹ Bb. 1 (jechste Aufl.) S. 43.

Undachtsübungen ber fatholischen Kirche' aufmerksam burchlesen. Die Unbacht, zu welcher bie Rirche uns im Rojenfrange anleitet, ift feine Gebetsentwürdigung, fonbern, wie Wifeman fo fcon auseinanderfest, die erhabenfte und vollfommenfte Art und Weise ber Betrachtung über bas leben bes Beilandes, und zwar einer Betrachtung, bie wir anftellen gleichsam in Bereinigung mit ben Gefühlen, welche feine liebende Mutter bei ben verichiebenen Geheimmifen empfand. Wer ben Rofenfrang im Beifte ber Rirche anbachtig betet, findet barin geiftige Nahrung und Stärfung, Troft und Er= banung, wie bekanntlich alle Beiligen, welche fich burch ihre Andacht zum Leben und Sterben bes Sohnes Gottes, fowie zu feiner hochheiligen Mutter besonbers auszeichneten, barin gefunden haben. Der Rosenkrang ift eine Undachtsübung zugleich für Gebilbete und Ungebilbete. Auch bie Letteren wiffen, bag jebes Gefet bes Rofenfranges fich auf eines jener Geheimniffe bezieht, die fie im Ratechismus fennen gelernt haben: fie richten ihre Aufmertfamfeit auf bas betreffenbe Bebeimnig und fprechen ihre Bebete gu Ehren besielben. Uns ericheint es nicht als eine Gebetsentwürdigung, wenn ber fatholifche Bauer in Beftfalen, Iprol und anderwarts mit bem Rofenfrang in ber Sand Morgens an die Arbeit geht. Bas aber die Gebilbeten betrifft, jo gehört es zu ben erfreulichen Reichen machjenben religiöfen Lebens, frommen bemuthigen Ginnes, daß bei uns eine immer großere Bahl berfelben fich nicht icheut, auch ihrerfeits ben Rosenfrang zur Sand zu nehmen und gang Diefelbe Andacht zu verrichten, wie die Armen und Unwiffenden, die Bebrangten und Demuthigen, die pauperes Christi. Gie gablen fich vor Gott unter die Armen und Ungelehrten, damit nicht auf fie Anwendung finden Die Worte bes bl. Augustinus: Die Ungelehrten fteben auf und reifen bas Reich Gottes an fich, und wir mit unserer Gelehrsamkeit werben in die Tiefe begraben. 2

Daß einzelne Gebete in den Gebetbüchern des ausgehenden Mittelalters in Bezug auf "Segensverheißungen" arge Uebertreibungen enthalten, insbesondere die "Brigittengebete", gegen welche von kirchlicher Seite wieders holt Berwahrung eingelegt worden, ist bekannt. In vielen, in Gebets und Erbauungsbüchern, sowie in den Legenden der Heiligen eingeflochtenen Erzählungen waltet, wie ich Bb. 1, 47 angegeben, ein vielgestaltiger Wunderglaube, der sich manchmal auf kindische und ungereimte Dinge bezieht. Aber durch diese Schlacken blieft das Gold unerschütterlichen Glaubens an eine Alles erfüllende, in Allem waltende, allenthalben gegenwärtige, die Frommen väterlich beschirmende, die Wankenden erschütternde, die Frevler furchtbar

<sup>1</sup> Bermifchte Schriften (Roln 1858) Bb. 2, 216-316.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Surgunt indocti et rapiunt regnum Dei, et nos cum nostris literis mergimur in profundum." Bekenntnisse 8, 8. Bgl. Wiseman 291—293.

zermalmende höhere Macht. Deßhalb blieb diese Wunderfülle auf den Banbel von Unzähligen nicht ohne wohlthuenden Einfluß. Uebrigens tadle man die Schlacke, wie sie es verdient, vergreise sich aber nicht an dem Golde. Erfreulich ist, daß Herr Kawerau für jene Zeit wenigstens anerkennt: "Die Gebetsübung im Leben der Christen jener Tage nimmt einen großen Raum ein; der Tageslauf früh dis spät ist in Gebet eingesaßt; es wird regelmäßig, viel und lang gebetet. Wie sehr aber die Christen jener Tage mit dem Gebete auch die Berufsarbeit verbanden, zeigt die Blüte des damaligen landwirthschaftlichen, gewerblichen und merkantilen Arbeitslebens.

Daß sich auch in Luther's Schriften schone Gebete vorsinden, wer wollte es läugnen? Wer wollte überhaupt läugnen, daß in manchen seiner Schriften viele tiefchristliche, fromme Gedanken und Gefühle ausgesprochen sind? Wenn Luther auch mit der ganzen kirchlichen Vergangenheit hat brechen wollen, ein voller Bruch mit dem kirchlichen Geiste seiner Jugend und seines Klosterlebens war ihm unmöglich. Wo er noch aus dem Geiste der katholischen Kirche herausspricht, ist er manchmal sogar erhaben in seinen Worten. Sein sprachgewaltiges Genie äußert sich gerade dort am herrlichsten.

Wer wollte ferner wohl die ganz außerordentliche Bedeutung der lutherischen Bibelübersetzung und des "evangelischen Kirchenliedes" für das deutsche Bolf in Zweisel ziehen, oder absichtlich ignoriren, mit Stillschweigen daran vorübergehen?

Wenn ein hiftoriker die geistigen Zustände unseres Bolkes behandelt, muß er nothwendig diese Bebeutung des Nähern darlegen.

Für die Zeit bes ausgebenden Mittelalters habe ich bie geiftigen Buftande' in bem erften Bande meines Werkes zu schilbern versucht; fur bie Beriode feit ber politisch=firchlichen Ummalgung im zweiten und britten Band biefe Buftanbe im Bufammenhang noch nicht behandelt, fondern gejagt, ich murbe barauf im vierten Band ,ausführlicher guruckfommen'. Berr Rawerau aber legt es mir als , Tendengichriftstellerei niedrigfter Urt' aus, daß ich nicht schon jetzt , die Wirksamteit ber Reformatoren fur Berbreitung ber Bibel', die Bahl ber Bibelbrucke u. f. w. behandle, fondern, wie er fagt, ,einfach todtichweige'. Gin folder Bormurf mare begrundet, wenn ich über die fatholischen Bibelübersetzungen und beren Berbreitung in ber behanbelten Zeit gesprochen. Man ichweigt boch bas nicht tobt, worüber man noch nicht ipricht, sonbern bem Plane feines Wertes gemäß fpater fprechen will. "Bom evangelischen Kirchenlied, erfahre ich von meinem Kritifer, Scheint Janffen gar Richts zu wiffen, ober er hat es boch wenigstens für angemeffen erachtet, barüber zu ichweigen. Alfo bagfelbe Manover wie bei ben Bibelüber settungen.' Trifft biefes zu, bann weiß ich auch nicht ober ich habe verschwiegen, was feit bem Beginn ber firchlichen Ummalgung bis gum fogenannten Mugsburger Religionsfrieden für die Pflege des katholischen Kirchenliedes geschah, kenne nicht oder verschweige die katholischen Gesangbücher, Liederdrucke u. s. w., welche Karl Severin Meister in seinem trefslichen Werke: "Das katholische deutsche Kirchenlied", S. 39—41, verzeichnet hat. In dem genannten Werke kann sich Herr Kawerau auch über die "Ignoranten von Hymnologen" unterrichten, welche der Thätigkeit Luther's als Liederdichter und als Sänger verschiedener Melodien eine ganz andere Bedeutung beilegen, als er selbst diesem beilegt. Jene Thätigkeit sollte sich auf angeblich 36—40 Lieder beziehen, deren Anfänge Meister S. 17 anführt; und vor Rambach galten als von Luther herrührend die Melodien von etwa 32 Liedern. Wie sich die Sache wirklich verhält, hat Meister dargethan, und wir können leicht auf die Ehre statholischer Entbeckung", die Herr Kaweran nicht gelten lassen will, verzichten, wenn protestantischerseits auch nur im Wesentlichen die Ergebnisse katholischer Forscher angenommen werden.

Was herr Kawerau über das "Kirchenlied" des fünfzehnten Jahrhunderts fagt, läuft so ziemlich auf den Satz hinaus: Es gab allerdings Kirchenlieder, aber sie wurden nicht in der Kirche gesungen. Nur das Ofterlied: "Christ ist erstanden" hatte sich, sagt er, "ein Heimathsrecht im tatholischen Cultus als Gemeindegesang erworben; Janssen aber stellt sich so, als könne er dasselbe von der ganzen Wenge von Liedern, welche das deutsche Bolk damals sang, nachweisen; wir wären ihm sehr dankbar, wenn er diesen Beweis wirklich führen wollte. Wohl erinnert Luther daran, daß man "im Papstthum" viele seine Lieder gesungen habe, aber "im Papstthum" heißt noch lange nicht: in der Kirche, beim Gottesdienst" (S. 370).

An ber betreffenden, von mir Bb. 1, 225 citirten Stelle sagt Luther: Im Papstthum hat man seine Lieder gesungen: Der die Hölle zerbrach und den leidigen Teusel darin überwand, Item: Christ ist erstanden von seiner Marter alle. Das ist von Herzen wol gesungen. Zu Weihenachten hat man gesungen: Gin Kindelein so lobelich ist uns geboren heute. Zu Pfingsten hat man gesungen: Nun bitten wir den heiligen Geist. In der Wesse hat man gesungen das gute Lied: Gott sei gelobt und gebenedeiet, der uns selber hat gespeiset.

Das heißt doch nichts Anderes, als diese Lieder seien ,in der Kirche, beim Gottesdienste' gesungen worden. Luther fügt seinem Lob der "feinen Lieder" hinzu, es seien "aber keine Prediger gewesen", die hätten "sagen können", was "es sei", was der Inhalt dieser Lieder bedeute. Hat etwa Luther, diese Behauptung einmal als richtig angenommen, sagen wollen: es wurden "im Papstthum" außerhalb der Kirche und des Gottesdienstes seine Lieder gessungen, aber es gab keine Prediger, die in der Kirche, beim Gottesdienste dem Bolke den Inhalt dieser Lieder klar machten? Bon dem von Luther angeführten Gesang: "Nun bitten wir den heiligen Geift", sagte der bes

rühmte Prediger Bruder Berthold († 1272) dem Volke: "Es ist ein sehr nützlicher Sang, ihr sollt ihn je länger, je lieber singen" u. s. w. Wo wurden denn die vielen, nach den einzelnen Festtagen wechselnden Lieder Bor der Predigt", "Nach der Predigt" gesungen? Etwa außerhalb der Kirche, des Gottesdienstes?

"Rein Bolt ber Chriftenbeit tonnte fich, babe ich Bb. 1, 230 aus Bhilipp Backernagel citirt, eines folden firchlichen Lieberichates, einer folden poetischen Bezeugung seines Glaubens rubmen', als bas beutsche Bolt beim Beginne bes fechzehnten Jahrhunderts. In bem biefem Citat folgenden Sate fügt Backernagel bingu: , Seines Glaubens und feines Aberglaubens. Bas er aber Aberglauben nennt, bas gehörte eben zum fatholifden Glauben. Er gablt zu ben Erzengniffen bes Aberglaubens die Lieber, bie bas Bolt auf feinen Wallfahrten nach munderthätigen Orten (!) und Seiltumern, an ben vielen Geften ber Jungfrau Maria und ber Beiligen fang, Die Rufe, mit welchen es in ben Bethäusern und auf seinen Bittgangen mit bem Rrem Die Jungfrau Maria und ben jedesmaligen Ortsheiligen um unmittel bare Sulfe (!) ober um Gurbitte bei Gott in biefer ober jener Roth ber Gemeinde ober fein felbft anrieft. Diefe Lieber, fagt er, maren bem Bolt mehr als bloke Boefie und machten einen unvermittelten wesentlichen Beftandtheil feines Glaubens aus, bamals bis auf ben beutigen Tag. Beil ich aber für biefen Glauben nicht Backernagel's Ausbruck ,Aberglauben' gebraucht, fo erklart herr Rawerau mein Citat fur mangelhaft und bemerft bagu: ,Was ben Gindruct ftoren fonnte, bas lagt man eben fort. Es macht fich mit jener Rurgung viel wirfungsvoller.' Barum aber macht er es mir nicht zum Vorwurf, daß ich nicht auch noch andere Bra-Ditate Backernagel's für jene poetischen Erzeugniffe bes fatholischen Glaubens angenommen habe? Backernagel spricht nämlich nicht allein von Aberglauben', ber in biefen fich außern foll, sondern er nennt auf berfelben Geite biefe Lieber auch ,abgöttische Lieber' und ,gottloje Lieber'. Berlangt etwa ber Rritifer, bag ich mir berartige Ausfälle zu eigen machen foll, um bem Borwurf, meine Citate feien mangelhaft, ju entgeben? Lieber, in melden die heilige Jungfrau und die Beiligen überhaupt um ,unmittelbare Bulfe' angerufen werben, eriftiren nicht. Ober nenne man ein einziges foldes Lieb. Gbenfo wenig find irgendmo ,munderthätige Orte' vorhanden.

Was Luther's Uebersetzung der Bibel anbelangt, so ist die Befrittelung' berselben für Herrn Kawerau ,eines der widerwärtigsten Capitel katholischer Polemit. Aber damit bringt er die Thatsache nicht aus der Welt, daß Luther, wie Döllinger 2 nachgewiesen, in seiner Uebersetzung und in den beise

<sup>1</sup> Bgl. bas Bergeichniß bei Meifter 52.

<sup>2</sup> Reformation 3, 139-173.

gefügten Gloffen burch willfürliche Ginschaltungen in ben Text, burch Umbeutungen und auffallende Menderungen, feiner Sauptlehre von ber Recht= fertigung allein burch ben Glauben eine mehr biblijche Farbung zu geben gesucht hat. Ift herr Kamerau ein bibelgläubiger Theologe, fo muß er felbft ber pon ihm befrittelten Ueberzeugung fein, bag Luther burch feine Borrebe zu einzelnen Buchern feiner Ueberfetzung bas Unfeben ber beiligen Schrift, die er boch als einzige Erkenntnifquelle bes Glaubens, als die für einen Chriften Alles normirende Gewalt bezeichnete, untergrub. Dber murbe Diefes Unfeben nicht untergraben, wenn Luther ben Brief bes hl. Jacobus, ben Brief bes hl. Paulus an die Hebraer als nicht von irgend einem Apostel berftammend verwarf, und ebenjo über die geheime Offenbarung ichrieb: ,Wir mangelt an biesem Buch nicht einerlei, daß ich es weber apostolisch noch prophetifch halte. Salt bavon Jebermann, mas ihm fein Geift gibt. Mein Geift fann fich in bas Buch nicht ichicken.' Die Autorität ber heiligen Schrift follte alfo nur in fo weit anerkannt werben, als fie mit ,bem Beift' eines Jeben übereinstimmte 1. 3ch fomme bierauf noch in einem ber folgenben Briefe guruck.

Was ,bie Fehler' in Luther's Uebersetzung betrifft, so sind es doch nicht allein ,katholische Kritikaster', welche barauf ausmerksam gemacht haben. So weit ist meines Wissens kein katholischer Gelehrter gegangen, als der Protestant Bunsen. Dieser nennt Luther's Uebersetzung ,die ungenausste, wenn auch Spuren eines großen Genius tragende'; ,dreitausend Stellen' berselben, sagt er, ,bedürsten der Berichtigung' 2.

Wie Herr Kawerau es zu Wege bringt, mir bezüglich der Bibelüberssetzungen vor Luther und deren Berbreitung "maßlose Uebertreibung" vorzuwersen, habe ich schon früher angegeben 3. Mein Citat aus Sebastian Brant's Narrenschiff: "All Land sind jetzt voll heiliger Schrift", muß S. 366 als Beweis für diese "maßlose Uebertreibung" gelten. "Er übertreibt und entstellt", lautet über mich von Neuem Herrn Kawerau's Berdict.

Wie er felbft ,entftellt', zeigt Folgendes.

Ich sage Bb. 1, 609: "Die Kirche setzte ber Berbreitung (ber Bibelübersetzungen) keine Hindernisse entgegen, so lange noch keine Wirren und Parteiungen in ihrem Schoße naheliegende Mißbräuche zum Borschein brachten. Aber einsichtsvolle Männer, wie Geiler von Kaisersberg, bestritten schon die Ersprießlichkeit der vollständigen heiligen Schrift in den Händen des Bolkes. Sie befürchteten mit Recht, daß die Bibel "von Unwissenden und Leichtsertigen" gewaltsam und böswillig mißdeutet und allen möglichen Glaubens= und Sittenlehren dienstbar gemacht werden könnte. Gott selbst

<sup>1</sup> Bgl. meine Angaben Bb. 2, 199-200.

<sup>2</sup> Nippold, Chr. Jofias Freiherr von Bunfen (Leipzig 1871) Bb. 3, 483.

<sup>3</sup> Bgl. oben G. 13.

habe fein gottliches Wort nicht Allen ohne Unterschied in die Sand gegeben, benn er habe ja nicht bas Lefen zu einer Bebingung ber Geligkeit gemacht. Alle Brriehren feien burch faliche Auslegung ber beiligen Schrift entftanden. Gelbit bem gelehrten Eregeten biete bie Schrift Schwierigfeiten genug, wie viel mehr ber unwiffenben Menge.' Bortlich fuhre ich bie Stelle aus Geiler an: , Es ift gefährlich, Rinbern bas Deffer in die Sand zu geben, um fich felbit Brod zu ichneiben, benn fie konnen fich verwunden. Go muß auch bie heilige Schrift, welche bas Brod Gottes enthält, gelesen und erflart werben von folden, die an Kenntnig und Erfahrung ichon weiter find und ben unzweifelhaften Ginn berausbringen. Das unerfahrene Bolf wird an ihrer Lefung leicht Aergernig nehmen. Denn ba es ben blogen Buchftaben erfaßt, nimmt es, was Rabrung bes Glaubens fein foll, leicht zu feinem eigenen Berberben." In ber Unmerfung, in ber ich hierfür bas betreffenbe Citat angebe, füge ich hingu: "Bgl. bas wichtige Bucherbecret bes Mainzer Erzbischofs Berthold von henneberg von 1486 bei Gudenus, Cod. dipl. 4, 469.' Das lagt fich boch nicht anders perfteben, als bag ber Lefer in biefem Decret Achnliches ausgesprochen findet, als Beiler faat.

Herr Kawerau aber will seine Leser Anderes glauben machen. Er bezieht meine Berweisung auf das Decret nicht auf die im Texte ausgesprochenen Warnungen vor dem Gebrauch der Bibel in den Händen der Unwissenden, sondern auf die Stelle im Text: die Kirche habe der Verbreitung der Bibel keine Hindernisse entgegengesetzt, und legt dann "dem gutmüthigen Leser", der Solches bei mir liest, den "guten Glauben" bei "dieses "wichtige" Bücherdecret werde wohl die deutschen Bibelübersetzungen zu gesegnetem Gebrauch empfehlen". "Wer aber," fährt er sort, "den Inhalt jenes Decretes zufällig kennt, der wird vor Janssen" Art, mit den Quellen umzugehen, nicht eben Respekt bekommen."

Ich denke, nicht viel Respekt vor der Art, wie Herr Kawerau mit Citaten umgeht. Hierfür werde ich auch noch später Beweise liesern. Ich bin nicht gewillt, dem Kritiker absichtliche Entstellung der Wahrheit, wie er sie mir wiederholt zur Last legt, vorzuwersen. Nur der Ausspruch Lessing's kam mir in Erinnerung: Einem Kritiker, der aus einem Autor so Kaliches berausliest, muß wohl die Galle in die Sehe getreten sein.

Erzbischof Berthold sagt in seinem Censurdecret ähnlich wie Geiler: "Quis enim dabit rudibus atque indoctis hominibus et semineo sexui, in quorum manibus codices sacrarum litterarum inciderint, veros excerpere intellectus? Videatur sacri Evangelii aut epistolarum Pauli textus, nemo sane prudens negabit, multa suppletione et subauditione aliarum scripturarum opus esse.' Besondere Commissionen in Mainz, Ersurt und Frankfurt sollten den Druck überwachen. Gerade in der Erze

biöcese Mainz waren schon "Wirren und Parteiungen" hervorgetreten: die Mainzer Provinzialconcile von 1455 und 1487 mußten gegen bereits öffentslich gepredigte Jrrlehren auftreten 1.

Bgl. meine Angaben Bb. 1, 606 Rote. Bortrefflich ist Carbinal Wiseman's Abhanblung über "Das Lesen ber heiligen Schrift in ber Bolkksprache", Bermischte Schriften 2, 1—43. Er führt unter Anberm bie Säte auß: "Keine unfehlbare Kirche, keine Bibel. Auf keine geringere, auf keine anbere Autorität hin, als auf bie einer unsehlbaren Kirche, kann man bie Bibel als bas Wort Gottes annehmen.", Die heilige Schrift mit ber Kirche ift ein Buch bes Lebens, ohne sie kann sie ein Buch bes Tobes sein."

### Bierzehnter Brief.

#### Ablaß - die Ablaß-Inftruction von 1517.

Die schwersten Anklagen gegen mich erhebt Herr Kawerau bezüglich meiner Angaben über ben Ablaß, insbesondere jenen Ablaß, der im Jahre 1517 das öffentliche Auftreten Luther's veranlaßte.

Aber seine Anklagen sind völlig ungerecht.

Durch bas Sacrament ber Taufe nimmt Gott mit ber Schulb zugleich bie ewige und zeitliche Strafe hinmeg; wir empfangen in berfelben ben ganzen Preis seines Blutes. Nicht so im Sacramente ber Buge. Die Buge ift ,bas Brett nach bem Schiffbruch', burch welche wir Nachlag ber Schulb und ber ewigen Strafe, aber nicht immer ber zeitlichen Zuchtigungen empfangen. Wir muffen ben Golb ber Gunde bezahlen und ber gottlichen Berechtigkeit genugthun. Auch ber Begnabigte wird bavon nicht ausgeschloffen. In ber heiligen Schrift finden wir viele Beispiele, daß Gott auch an seinen Kinbern, beren Gunden vergeben worben, bie Gunden mit zeitlichen Strafen geahnbet hat. Moses, ber Freund Gottes, burfte nicht in bas Land Ranaan einziehen, ber boch jo hoch von Gott begnabigt und gewürdigt warb, bei ber Verklärung bes herrn neben Gliaf zu erscheinen. Das Rind, welches David mit Bethsabee erzeugt hatte, ftarb ihm zur Strafe, obgleich ihm ausbrucklich burch einen von Gott gesandten Propheten verkundigt murbe, bag ihm feine Gunde vergeben fei. Auf der Lehre von der Nothwendigkeit einer Genugthuung, an ber, wie felbst Calvin gesteht, fammtliche Bater ber Kirche festgehalten 1, ruht die seit ben altesten Zeiten bes Christenthums in llebung gewesene kirchliche Bugordnung und in bieser Bugordnung ift ber Ablag begründet.

Nach kirchlicher Lehre ist ber Ablaß eine außerhalb bes Bußsacramentes ertheilte Nachlassung berjenigen zeitlichen Sündenstrafen, welche wir nach bereits vergebener Sünde entweder hier oder im jenseitigen Leben noch abbüßen sollten. Die von der Kirche ertheilten Ablässe aber tilgen nicht allein die zeitlichen Strafen, sondern sie eisern zugleich auch zu wahrer Buße und Besserung an, indem ohne Buße und Besserung kein Ablaß gewonnen

<sup>1</sup> Bgl. Settinger, Apologie bes Chriftenthums 2 b, 324 fll.

Applag. 67

werben kann, und beforbern ben öftern Empfang ber heiligen Sacramente und die Ausübung guter Werke. Um einen Ablag zu gewinnen, wird erforbert, bag man im Stanbe ber Bnabe fei und bie vorgeschriebenen guten Werke in der rechten Weise verrichte. Diese guten Werke aber bestehen bei fast allen Ablässen in Gebeten, frommen Uebungen, Mitgliedschaft frommer Bereine, Empfang ber heiligen Sacramente, und nur bei außerorbentlichen Ablaffen und bei folden Ablaffen, die für die Mitglieder einzelner charitativen Bereine gegeben find, wird gur Gewinnung bes Ablaffes neben anderen guten Werken auch die Spende eines Almojens erforbert. Go lange aber ein Almosen ein gutes Werk ist, wird gegen die Spende eines solchen wohl Nichts einzuwenden sein. Die Behauptung vieler Protestanten, daß die Kirche ben Ablag fur Gelb ertheile, ift eine Berleumbung, ebenso wie auch bie Behauptung, daß die Kirche durch ben Ablag begangene ober zukunftige Gunben nachlaffe. Wer über bie bogmatische und ethische Seite bes Ablaffes fich grundlich unterrichten will, moge barüber bie zwei claffischen Reben Bourbaloue's studiren 1.

Im ersten Bande meines Werkes habe ich S. 41-42 eine größere Anzahl von volksmäßigen und auch von gelehrten Schriften aus bem ausgehenden Mittelalter über ben Ablag angeführt und aus mehreren berfelben Stellen citirt, wie folgende. ,Big, bag ber Ablag nicht Gunden vergibt, sondern allein Strafen nachläßt, die bu verdienet haft." ,Wiß, daß bu keinen Ablag haben kannft, wenn bu in Sunben bift und nicht gebeichtet hast und gereuet hast wahrhaftiglich und dich herziglich bessern willst, sonst hilft bir Alles nicht. Gott ift gnäbig und barmbergig und gibt ber beiligen Rirche Macht, von Gunben loszusprechen, und einen großen Schatz bes Beiles, aber nicht einem außerlichen Menschen, ber mit außerlichen Werken meint Seligkeit zu erlangen.' Rur berjenige verdiene ben Ablag, ber rechte Reue habe über seine Sunden, benn mare ber Mensch in Tobsunden, so empfängt er ben Ablag nicht, benn er wird nicht ben Gunbern gegeben. Gegen biejenigen, welche vom Ablag fprachen, ,man gebe Bergebung ber Sunden um Gelb und er mare verfauflich', bemerkt bie , Erklarung ber Glaubensartikel', es handle sich ,um bas Lob und die Ehre Gottes, nicht um die Sammlung bes Gelbes'. ,Auch erwerben nicht alle ben Ablaß, die an bem Bau ober Kirchen Sulfe thun, fondern allein die ber töbtlichen Gunde ledig find und die aus Andacht geben in bem rechten Glauben, mit großem Bertrauen in die Gemeinschaft der Beiligen und in ihr Berdienen, zu beren Ehre und Bürdigkeit die Rirche erbaut wird, und mit sonderem Vertrauen ber gnäbigen Sulfe Gottes."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oeuvres complètes de Bourdaloue. Paris 1846. Tom. III, 606-621. IV, 190-205.

Die Ertheilung ber Ablaffe ift ein Ausfluß jener höchften Gewalt, welche Chriftus ber Berr bem Apostelfürsten Betrus und feinen Nachfolgern im Oberhirtenamt ber Kirche ertheilt hat mit den Worten: ,Dir will ich die Schlüffel bes Simmelreichs geben; was bu binben wirft auf Erben, foll and im Simmel gebunden fein, und was du lofen wirft auf Erben, foll auch im Simmel geloset fein. Kraft feines Oberhirtenamtes hat ber Papft allein bie Gewalt, für bie gange Beerbe Jefu Chrifti Ablaffe gu gemabren: vollkommene, welche alle zeitlichen Gunbenftrafen, und unvollkommene, welche nur einen Theil berfelben nachlaffen. Die Bischöfe nehmen in ihrer Gemeinichaft mit bem Papfte an biefer Gewalt infofern Theil, als fie, firchlichem Rechte gemäß, für ben ihnen anvertrauten Theil ber Beerbe Jefu Chrifti unvolltommene Ablaffe fpenben fonnen. Diefe von ihnen ertheilten Ablaffe find gang biefelben, als wenn ber Papft felbft in biefem Umfange fie gemabrt Der von herrn Ramerau behauptete gewaltige Unterschieb' gwischen papitlichen und bischöflichen Ablaffen erftrectt fich mithin gunächft nur auf ben Umfang ber Ablagertheilung. Dazu tritt noch ein anderes fehr wichtiges, wirklich bie remissio culpae tangirendes Moment bingu, aber feineswegs in bem von meinem Rritifer angenommenen Ginne, als wenn ber papftliche Ablag im Unterfchied vom bischöflichen eine Berzeihung von Gunben ich ulben fei, fondern nur in bem Ginne, bag ber Papit bei gewiffen feierlichen Gelegenheiten, namentlich im Jubeljahr, mit ber Ertheilung eines vollfommenen Ablaffes auch ben Beichtvätern befonbere Bollmachten ertheilt, ben reumuthigen Gundern von gewiffen ichmeren, ber Jurisdiction bes apostolischen Stubles ober ben Bischofen vorbehaltenen Gunden und von den firchlichen Genfuren logzusprechen. Im eigentlichen Wefen bes Ablaffes, als einer Rachlaffung von geitlichen Gunbenftrafen, befteht zwischen bischöflichen und papftlichen 216= laffen tein ,Unterschieb', am wenigsten ein gewaltiger. Auch nicht in Begug auf die feierlichste Form papitlicher Ablaffe bei Gelegenheit eines Jubilaums.

Das gewöhnliche Jubitaum, das "goldene Jahr' zum Besuche der Apostelgräber in Rom, setzte Bonisacius VIII. auf jedes hundertste Jahr fest, Clemens VI. verkürzte die Zeit auf jedes fünfzigste, Sixtus IV. auf jedes fünfundzwanzigste Jahr. Der unendliche Schat Christi und seiner Heiligen, sagte Clemens VI., ist dem hl. Petrus und bessen Nachsolgern übergeben zur Austheitung unter die Gläubigen, um diesen ganz oder theilweise die durch die Sünden verdienten zeitlichen Strafen nachzulassen! Er bewilligte zum Jubiläum vom Jahre 1350 einen solchen vollkommenen Nachslaß, "auf daß die Frömmigkeit des römischen Volkes und aller Gläubigen

<sup>1 ,</sup>pro remissione poenae temporalis pro peccatis debitae.

wachse, ihr Glaube in neuem Lichte erglänze, ihre Hoffnung kräftiger, ihre Liebe lebendiger und glühender werde' 1.

herr Kamerau aber will überall nur Streben nach , Belbbeute' erblicken. "War nicht," fragt er S. 321, "vor Allem bieß bas novum, bas auch ben Unftog zu Luther's Auftreten gegeben bat, bag bie Papfte, nicht zufrieben mit ber Gelbbeute bes romischen Jubeljahres, biefes "gulbene Jahr" und die damit verbundenen Indulgentiae plenissimae durch ihre Wanderprediger ben Leuten fozusagen in's Saus trugen, mahrend es bislang an eine Ball= fahrt nach Rom gebunden gewesen mar? In Janijen's Schilberung wirb nicht mit einer Gilbe ein Unterschied gemacht zwischen ben gewöhnlichen Ablaffen, wie fie jeder Bischof und in höherer Potenz jeder Cardinal ertheilen tonnte, die allerdings nur ben Nachlag zeitlicher Gunbenftrafen verhießen, und biefem romischen Jubelablag und ben ihm gleichwerthig geachteten Wanderabläffen zum Neubau St. Peter's. Sollte ihm ber gewaltige Unterschied amifchen biefen und jenen gang unbekannt fein? D nein, benn er kennt ja bie Instruction, die Tepel für seine Thatigkeit ausgestellt worden ift, und er kennt auch ohne Zweifel bie auf bieje Materie bezüglichen katholischen Lehren beifer, als die meiften evangelischen Bearbeiter bes Ablangeschäftes. Wir stehen hier an einem Bunkt, an welchem wir und mit ber Wahrheit &= liebe und Gemiffenhaftigfeit best atholischen Siftoriters allen Ernftes auseinanderseten muffen. Wir wollen alle Nebenpunfte beiseite laffen und nur das Gine nachweisen, wie Janffen die Tebel'iche Instruction verwerthet hat, um feine Lefer bamit gröblich hinter's Licht zu führen.

Also bewußter Unwahrheit soll ich mich schuldig gemacht haben. Schlimmeres kann man einem Historiker kaum nachsagen. Ich will Ihnen die Thatssachen vorlegen. Dem Herrn Kritiker aber, der sich auch hier wieder auf Wahrheitsliebe und Gewissenhaftigkeit beruft, empfehle ich zunächst zu eigener Gewissensorschung die Begehungs- und Unterlassungssünden, deren er sich nach Ausweis meines dritten Briefes 2 gegen mich schuldig gemacht hat.

In der besagten vom Erzbischof Albrecht von Mainz ertheilten "Instructio summaria pro subcommissariis, poenitentiariis et confessoribus" heißt es: "Quatuor principales gratiae per bullam apostolicam concessae, quarum quaelibet sine alia potest obtineri."

Die erste ist die Gewinnung eines persönlichen Ablasses. "Plenaria remissio omnium peccatorum, qua quidem gratia nihil majus dici

<sup>1</sup> Bgl. Maurel, Die Ablässe, ihr Wesen und ihr Gebrauch (Paderborn 1860) S. 19, 44, 57.

<sup>2</sup> Bgl. oben S. 13-18.

<sup>3</sup> Bei Rapp, Sammlung einiger jum papftlichen Ablag überhaupt, sonberlich aber zu ber im Anfang ber Reformation zwischen D. Martin Luther und Johann Tegel hiervon geführten Streitigkeit gehörigen Schrifften (Leipzig 1721) S. 117-184.

potest eo quod homo peccator et divina gratia privatus per illam perfectam remissionem et dei gratiam denuo consequitur: Per quam etiam peccatorum remissionem sibi poenae in purgatorio propter offensam divinae majestatis luendae plenissime remittuntur atque dicti purgatorii poenae omnino delentur.' "Daš išt boch wohl beutlich genug gerebet,' jagt Herr Kawerau; "wir fragen Janisen: heißt bas Nachlaß zeitlicher Sündenstrafen?"

Wir antworten: Es beißt in ber That nichts Unberes, als bag nach vorausgegangener Bergebung ber Gunbenichulb auch bie zeitliche Gunbenftrafe erlaffen und fomit bie Bergebung ber Gunben eine volltommene werbe. Das ift ber Ginn für Jeben, ber ben firchlichen Gpradgebrauch bezüglich ber remissio omnium peccatorum' fenut, wie wir Alle ihn kennen und wie ihn biejenigen kannten, für welche bie Instruction bestimmt war. Plenaria remissio peccatorum in ben Ablagbullen beigt ber zu ber ichon geschehenen Bergebung ber Gunbenschuld hinzutretenbe Erlag ber Gunben ftrafen. Daß biefes Moment bes Straferlaffes auch burch remissio peccatorum ausgebrückt wird, beruht auf bem von ber heiligen Schrift ber üblichen Sinne bes Wortes peccatum. Alle fatholischen Ausleger haben jeberzeit ,peccata' in 2 Maccab. 12, 46 im Ginne von Gunbenftrafen genommen und von hier aus ift ber Ausbruck in die kirchliche Sprache im genannten Ginne übergegangen. Den biefen Ausbruck anbers Muslegenden moge ftatt unfer ber bl. Auguftinus antworten: , Sie ignoriren, mahrscheinlich aus Unwiffenheit, ober aus blinder Schmahmuth, die Thatfache, baß ichon in ber beiligen Schrift ber Ausbruck peccata in gang verichiedenen Bebeutungen gebraucht mird.' 1 Much heute noch wird remissio peccatorum' in einer gang gebräuchlichen Formel für Erlaffung ber Gunbenftrafen, b. h. fur Bervollstanbigung ber gangen Gunbenvergebung genommen, nämlich in ber Formel ber papftlichen Generalabsolution in der Todesstunde, die gar feine sacramentale Lossprechung ift und boch lautet: ,indulgentiam plenariam et remissionem omnium peccatorum tibi concedo' u. f. w. Wer über bie Sache genauern Unterricht fucht, fann biefen finden bei : Benedict. XIV. Syn. dioec. 1. 13, c. 18; Collet, De Indulg. c. 2, Nr. 7-12 und Ferraris, Bibl. verb. Indulg. 1, Nr. 3 und 3, 1-2, wo bie Literatur ausführlicher angegeben ift 2. Gind einem Gelehrten die Begriffe ber firchlichen Sprache nicht geläufig, fo fonnen bemfelben leicht vermunderliche Erklärungen in die Feber laufen. Sat boch einer ber berühmteften beutiden Siftorifer aus Untenntnig bes firchlichen Begriffes ber Irregularitas bie Behauptung aufgestellt, bie Parifer Domi-

<sup>1</sup> Contra duas epist. Pelag. lib. 3, c. 6, n. 16.

<sup>2</sup> Bgl. von ber Clana, Protestantische Polemit 66-67.

nicaner hatten erklart, wenn ein Priefter einen Tyrannen ermorbe, so sei bas keine Tobsunde, sondern eine Ilnregelmäßigkeit' 1.

Ms Bebingung zum Gewinne bes Mblasses heißt es ausbrücklich in ber Instruction: "primo unusquisque corde contritus et ore confessus, vel saltem habens animum et intentionem ad confessionem faciendam tempore debito, visitet saltem septem ecclesias ad hoc deputatas, videlicet in quibus affixa sunt arma papae, et in qualibet ecclesia dicat devote quinque Pater Noster et quinque Ave Maria ad honorem quinque vulnerum domini nostri Jesu Christi, per quem suit facta redemptio nostra; aut unum Miserere, qui psalmus ad veniam peccatorum impetrandam plurimum convenit.

Wer ruhigen Urtheils ist, könnte, meine ich, schon hieraus schließen, daß es beim Ablaß sich nicht um "Bergebung der Sünden" handelt. Denn dann wäre keine vorhergehende reumüthige Beichte in re oder mindestens in voto, durch welche allein die Sünden vergeben werden, nöthig gewesen. Richt der Geldbeitrag zum Bau der Peterskirche, noch überhaupt irgend ein äußeres Werk war entscheidend, ob Jemand eines Ablasses würdig sei, sondern die durch Reue und Beichte erlangte Vergebung der Sündenschuld; noch weniger aber wurde eine solche Handlung anstatt der Gesinnung oder als Ersah derselben genommen.

Das Decretale bes Papstes Leo X. über ben Ablaß vom Jahre 1518 hebt für Jeben, ber sehen will, allen Zweisel. Der Papst, heißt es barin, habe als Nachfolger bes Schlüsselträgers Petrus und als Statthalter Christi auf Erben burch die ihm übertragene Gewalt der Schlüssel die Macht, den Christgläubigen "sowohl die Schuld hinwegzunehmen, als auch die für die begangenen Sünden verdiente Strafe: und zwar die Schuld vermittelst des Sacramentes der Buße, die zeitliche Strafe aber, die man für die begangenen Sünden von der göttlichen Gerechtigkeit verdient hat, vermittelst

<sup>1</sup> Ranke, Französische Geschichte (3. Ausl. Stuttgart 1877) Bb. 1, 409. Er gibt bazu bas Sitat: ,que quedava el tal sacerdote irregular. Irregularitäten (Irregularitas) sind physische oder moralische Mängel resp. durch lettere veransafte kirchliche Strasen, die den Cleriker, gewisser Bergehungen wegen, zur Ausübung seines Amtes unfähig machen, sowie den Empfang der weiteren Weihen oder der Weihen überhaupt unterziagen. Die Irregularität tritt unter Anderm bei allen össentlich insamirenden Berzbrechen ein, also in erster Linie bei einem Mord oder Todtschlag.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So nennt auch der hl. Albertus Magnus unter den Bedingungen, unter welchen ein Ablaß gespendet und empfangen werden könne: "alia duo praesupponuntur ea parte recipientis scil. quod sit contritus et confessus in voto, et quod habeat fidem, quod hoc sidi possit fieri per clavium potestatem, et ideo semper in literis indulgentiarum continetur: omnibus contritis et confessis. Dasselbe sagen der hl. Thomas von Aquin und der hl. Bonaventura, vgl. Möhler, Reue Untersuchungen der Lehrgegensätze 403—404.

bes kirchlichen Ablasses'. Ein solcher Ablas, und zwar ein vollskommener Ablas für alle Sündenstrafen, wurde in Deutschland verskündigt, und alle diejenigen Christgläubigen, wiederhole ich, konnten ihn verdienen, welche zuerst die angegebene unerläßliche Bedingung bezüglich des Sacramentes der Buße erfüllt hatten. Die Instruction prägte den Ablaspredigern nachbrücklich ein, ,in all ihren Predigten mit deutlichen Worten' den Christgläubigen zu verkündigen, daß "Diejenigen, welche den Ablaß erlangen' wollten, nicht allein beichten, sondern aus Ehrbarkeit und Andacht am Tage vor ihrer Beichte sasten und gleich am andern Tage daß heilige Altarssacrament empfangen möchten<sup>2</sup>.

Wie magt nun herr Pfarrer Kamerau zu behaupten: "Das ist bas Schamlofe jener Inftruction, bag fie auch bie Gunbenvergebung einfach als Gegenleiftung ber Rirche für die Gelbzahlung ber Gläubigen hinstellt'! Mit sehr wenig gutem Willen, nur bei halbwegs verftandigem Lesen der von ihm selbst citirten Justruction hatte er doch entnehmen können, daß die so incriminirte prima principalis gratia keine Vergebung ber Gunben fculb mittelft bes Ablaffes fei, sonbern bag ber verheißene Ablag aus bem geistigen Schat (thesaurus) ber Kirche erst nachträglich nach ber burch Reue und Beicht erlangten Vergebung ber Gunbenichulb eintrete. Gein Angriffseifer hat ihn fo geblenbet, bag er seine eigenen Worte vergigt, fomohl biejenigen auf S. 322: ,freilich wird behufs Erlangung biefer principalis gratia geforbert, bag man reuig beichte', als bie auf S. 323, mo er über die brei noch folgenden principales gratiae, von welchen ich gleich sprechen werbe, fagt: bei biefen brei letten Gnaben ift bie ausbrückliche Erflarung ber Instruction zu beachten, bag es hierbei nur auf's Gelbzahlen, nicht auf Reue und Beicht ankomme'. Seben wir einmal von bem gehässigen Ausbrucke , Gelbzahlen' ab und nehmen wir das Citat mit den Worten des Herrn Rawerau porläufig als richtig an, so ergibt sich boch aus bemselben, bak, wenn speciell in der Instruction betont murde, für die drei letzten Gnaden sei Reue und Beicht nicht nothwendig, bagegen für die prima principalis gratia, das heißt für die Gewinnung eines personlichen Ablasses, Reue und Beicht erforderlich gewesen sein muffen.

Eine Anklage auf ,Schamlosigkeit' murbe ich niemals wiber einen Gegner erheben. Aber auf wen, möchte ich fragen, paßt nun bas Berbict meines

<sup>1,...</sup>culpam scilicet et poenam pro actualibus peccatis debitam; culpam quidem mediante Sacramento poenitentiae, poenam vero temporalem pro actualibus peccatis secundum divinam justitiam debitam, mediante ecclesiastica Indulgentia. Bei Rapp, Sammlung 461.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>,... in omnibus suis sermonibus intelligibili voce insinuare debent, primum quod Christi fideles indulgentias hujusmodi consequi volentes ex hone tate seu devotione poterunt pro die confessionis suae jejunare u. j. w. Kapp 139.

Anklägers: "Janssen führt seine Leser sowohl betreffs ber Bebeutung bes Ablasses, wie betreffs jener Instruction ordentlich in die Jrre. Zwar ist ja sein Citat aus letzterer an sich ganz richtig, aber wir lernen bei ihm an mehr als einer Stelle die traurige Kunst, durch an sich ganz unansechtbare Citate den Leser zu hüpiren."

Zum Ueberfluß moge auch noch bie Lehre bes fo angefeindeten Tetel angeführt werben. Dieselbe stimmt vollständig mit meinen Angaben bezüglich bes Ablasses überein. Ich habe barauf hingewiesen, bag Tetel in seinen gegen Luther's Thesen herausgegebenen hundertundsechs Antithesen und auch in anderen Schriften mit klaren Worten bervorbebt: Die Ablaffe tilgen nicht bie Gunben, sonbern bie ben Gunben folgenben zeitlichen Strafen, und biese nur bann, wenn die Sunden aufrichtig bereut und gebeichtet find; die Ablaffe schmalern nicht die Berdienste Chrifti, sondern jegen eben an die Stelle ber genugthuenden Strafen bas genugthuende Leiben Chrifti. Inftructionen, die Tetzel den Ablagverkundigern ertheilte, heißt es unter Anberm, biefelben möchten ben Gläubigen an's Berg legen: "Gie follen wissen, daß bes Menschen Leben auf Erben ein Rampf ift. Wir haben zu kampfen wider das Reisch, die Welt und den Teufel, welche allezeit unsere Seelen zu verderben trachten. In Gunden hat uns unfere Mutter em= pfangen, ach, wie viele Banden ber Sunden umstricken uns, und es ift ichwer, gleichsam unmöglich, ohne gottliche Gulfe gum Safen bes Seils gu gelangen, weil er und nicht burch bie Werke ber Gerechtigkeit, bie wir vollbracht haben, fonbern burch feine heilige Barmber= zigkeit felig macht.'1 In feiner Wiberlegung von Luther's ,Germon' sagt Tetel: 3m heiligen Concilium zu Costnitz ist auf's Neue beschlossen worben: wer Ablag verdienen will, ber muß zu ber Reue nach Ordnung ber heiligen Rirche gebeichtet haben, ober fich vorsetzen, es noch zu thun. Solches bringen auch mit alle papstlichen Ablag= bullen und Briefe.' ,Denn bie Ablag verdienen, find in mahrhaf= tiger Reue und Gottegliebe, die sie nicht faul und träge laffen blei= ben, sondern sie entzünden, Gott zu dienen und zu thun große Werke ihm zu Ehren. Denn es ist am Tage, baß driftliche, gottesfürchtige und fromme Leute und nicht lose, faule Menschen mit großer Begier Ablag verdienen. Und nochmals: "Denn aller Ablaß wird erstlich gegeben von wegen ber Ehre Gottes. Derhalben, wer ein Almojen gibt um Ablag willen, ber gibt es pornehmlich um Gottes millen, angesehen, daß feiner Ablag verbient, er fei benn in mahrhaftiger Reue und in ber Liebe Gottes, und mer aus Liebe Gottes aute Werke thut, ber ordnet fie zu Gott in seinem

<sup>1, . .</sup> quia non ex operibus justitiae, quae fecimus nos, sed per suam sanctam misericordiam salvos nos fecit.' Bei Kapp, Schauplat bes Tetelijchen Ablaßframes (Leipzig 1720) S. 48.

Leben.' 1 So ber wegen angeblichen "Ablaßhandels" so viel geschmähte Tetel! Seine Sate, scheint mir, lassen an Deutlichkeit Nichts zu wünschen übrig. Man dürfte babei wohl an die Worte des milben Möhler erinnern: "Die Protestanten sind gar nicht berusen, in dieser ganzen Angelegenheit tadelnd oder angreisend mitzusprechen, da sie ja die ganze Lehre von den Satisfactionen schlechthin verworfen haben und einem Jeden, der glaubt, den allervollkommensten Ablaß unbedingt ertheilen, während die Katholiken ihn eben nur demjenigen zukommen lassen, der, nachdem er Buße gethan hat, in der Liebe ist."

Außer ber prima principalis gratia, ber Gewinnung eines persönlichen vollkommenen Ablasses, für den Reue und Beicht unerläßliche Bedingung, werden in der Instruction des Erzbischofs Albrecht von Mainz noch drei andere principales gratiae der papstlichen Bulle ausgeführt.

Die zweite besteht in ber Erwerbung eines Beichtbriefes, eines ,confessionale plenum maximis, relevantissimis et prius inauditis facultatibus. Wer einen solchen Beichtbrief erwirbt, erlangt zugleich — und dieß war die dritte principalis gratia — für sich und seine ,in der Liebe verstorbenen Eltern' eine Antheilnahme an allen geistigen Gütern der allgemeinen Kirche, an allen Gebeten, Kasten, Almosen, Wallsahrten, Wessen u. s. w. Um diese beiden, die secunda und tertia principales gratiae zu erlangen, brauchte der Gläubige nicht vorher zu beichten, "non est opus consiteri".

Herrn Kawerau's Erklärung bieser beiben principales gratiae ist falsch. Durch das consessionale, meint er, erhalte ber dasselbe Erwerbende, völlige Freiheit in der Wahl eines Beichtvaters und damit Exemption von der geordneten Seelsorge des Pfarramtes. Davon kann keine Rede sein. Aus der Instruction selbst zergibt sich die richtige Erzklärung und der Kritiker hätte dieselbe auch bei seinem Glaubensgenossen Kapp sinden können: Beichtbriese (consessionalia) seien päpstliche Indulte, durch welche man die Macht erlange, einen Beichtvater zu erwählen, der von vordehaltenen Fällen absolviren könne. Durch den Enadenerweistrat also nicht eine "Exemption von der geordneten Seelsorge des Pfarzamtes" ein, nicht so fast eine Beschränkung, sondern vielmehr eine Erweis

<sup>1</sup> Bei Kapp, Sammlung 332 fil. Bgl. K. B. hermann, Johann Tebel ber päpstliche Ablasprediger (Frankfurt 1882) S. 31-32.

<sup>2</sup> Reue Untersuchungen 416.

<sup>3</sup> Bei Rapp, Sammlung 149, Rr. 30.

<sup>4</sup> Rapp 222, Rote F.

terung ber pfarramtlichen Thatigkeit, indem ber Pfarrer burch benfelben bie Competeng erhielt, von ben Rejervatfällen loggufprechen. Die Ratholifen tonnen fich nämlich in gewöhnlichen Fallen vom Beichtvater ihrer Bahl, fei er ihr Pfarrer ober ein anderer bevollmächtigter Priefter, lossprechen laffen, aber es gibt bestimmte, ben Bijchofen und bem Papite vorbehaltene Gunben, b. h. folde Bergeben, die wegen ihrer befondern Schwere ober wegen bes burch fie verursachten großen Mergernisses nur von ben Bischöfen ober bem Papfte felbft bem reumuthigen Gunber erlaffen werben fonnen. Go mußte in ber altesten Zeit ber Rirche ber Morber eines Bermanbten, wenn nicht aus besonderen Grunden Indulgeng ertheilt wurde, ben mubiamen Weg nach Rom machen, um bort als bugenber Bilger von bem Bater ber gangen Christenheit Bergeihung zu erfleben. Tetel lieft die Bedeutung bes confessionale ben Gläubigen richtig erflären mit ben Worten: 3hr konnt jest Beichtväter haben, burch beren Gewalt ihr im Leben und in ber Tobesnoth, felbit in ben Refervatfallen volltommene Bergeihung ber Strafen, Die ihr für eure Gunben verdient habt, erlangen fonnt.' Dag gur Erlangung eines folden confessionale nicht eine vorherige Beicht erforbert wurde, ift jo felbstverständlich, bag wir fast fürchten, ber Lefer möchte es für sich als einen Borwurf ber Gebankenlofigkeit auffassen, wenn wir bieg auch nur erwähnen wollten. Wer in aller Welt beichtet benn erft feine Gunden, bamit er die Erlaubniß erhalte, bei einem burch bas confessionale besonders bevollmächtigten Beichtvater seine Beichte ablegen zu tonnen! Wenn nun Luther in feinem befannten Briefe an ben Erzbischof Albrecht von Maing vom 31. October 1517 unter Anberm ichrieb, in beffen Inftruction fur bie Ablagcommiffare fei enthalten, bag Reue für biejenigen nicht nothig fei, welche Beichtvaterprivilegien (confessionalia) erwerben wollten, und herr Rawerau babei ausruft: ,Wie benn? hat Luther gelogen mit feinen ent= rufteten Rlagen wiber jene Inftruction?', fo bebauere ich im Intereffe bes Rritifers, bag er bas Wort gelogen' gebraucht hat. Ich meinerseits murbe Diefes Wort nicht gebrauchen, sondern nur fagen, Luther habe fich schwer geirrt und es fei höchft bedauerlich, bag er gerade an jenem entscheibenben Tage, als er feine erften Ablagthejen an ber Schloffirche zu Wittenberg anschlug, fich nicht genauer über die erzbischöfliche Inftruction unterrichtet habe. Denn von einer nicht nothwendigen Reue ift an betreffenber Stelle berfelben gar feine Rebe, fonbern nur von einer nicht nothwendigen vorherigen Beicht. Rawerau ift feineswegs berechtigt, ju fagen: "Bir feben alfo, Luther's Unflagen find burchaus begründet, Janffen führt seine Leser orbentlich in bie Brre.' Rein, in biefem wichtigften Bunkte ift Luther's Anklage burchaus unbegrundet. Was die zugleich mit der Erwerbung bes confessionale zu erlangende tertia principalis gratia, nämlich die Antheilnahme an allen geistigen Butern ber allgemeinen Rirche, ihren Gebeten, Meffen u. f. m.

anbelangt, so wird es doch wohl nicht auffallend sein, daß auch hierfur keine Beichte erfordert wurde. Es handelt sich hierbei, wie Jeder sieht, nicht um einen Ablaß, sondern um die Gewährung kirchlicher, außerhalb des Ablaßzgebietes liegender Enaden für alle Diejenigen, welche ein bestimmtes Almosen für den Bau der Peterskirche spenden wollten.

Die quarta principalis gratia erstreckt sich auf die Seelen im Fegfeuer: ,pro animabus in purgatorio existentibus plenaria omnium peccatorum remissio', das heißt, wie wir hörten, volltommener Nachlaß berjenigen zeitlichen Sundenstrafen, welche gemäß tatholischer Lehre nach bereits vergebener Sunde im Fegfeuer abzubugen find. Auch hierfur foll allein bas Almofen fur bie Peterskirche außreichen: Nec opus est, quod contribuentes pro animabus in capsam sint corde contriti et ore confessi, cum talis gratia charitati, in qua defunctus decessit et contributioni viventis duntaxat innitatur.' Go wenig wie Einer für einen Berftorbenen sich taufen laffen tann, ebenso wenig kann er für benselben beichten. Der Papft wendet die Verdienste bes Almosens per modum suffragii ben Seelen im Regfeuer zu: Die Buwendung knupft sich nicht an einen Act ber Gerichtsbarkeit, ber Lossprechung über die Berftorbenen; benn diefe, nur der Berrschaft Gottes unterworfen, sind ber Gerichtsbarkeit ber Kirche entruckt, sondern an einen Act ber Für-Im Vertrauen auf das Wort bes Herrn: Alles mas ihr ben Bater in meinem Namen bitten werdet, bas wird er euch geben', wirft die Kirche gemissermaßen bas ganze Gewicht ihrer Kurbitte in die Wagschale ber göttlichen Barmherzigkeit zu Gunften ber Verstorbenen, für beren Seelenheil die Bietät ber Sinterbliebenen sich burch ein Almosen bethätigen möchte. ber Kirche hieraus, sowie überhaupt aus ihrer großen Werthschätzung ber Spendung frommer Gaben einen Vorwurf machen wollte, ben verweisen wir auf folgende Stellen ber heiligen Schrift: ,Und als er eine Sammlung veranstaltet hatte, schickte er fünftausend Drachmen Silber nach Jerusalem, um Opfer barbringen zu laffen für bie Gunben ber Berftorbenen. . . . Beilig und heilbringend ist alfo ber Gebanke, für die Berftorbenen zu beten, bamit fie von ihren Sunden erlöst werden.' (2 Makt. 12, 43 ff.)

Daß Luther sich bagegen erhob, wie schon Wiclef und die Husiten sich bagegen erhoben hatten, ist aus seiner Lehre von der Rechtfertigung allein burch den Glauben und von der Unfreiheit des menschlichen Willens ganz begreiflich. Er griff den Ablaß an, weil er die ganze kirchliche Lehre von den guten Werken bekämpfte. Darum schrieb er auch an Tetzel: ,er solle sich uns

<sup>1</sup> Schon im August 1517 schrieb Luther für einen Doctoranden die Thesen nieber: "Die Wahrheit ist, daß der Mensch, nachdem er ein fauler Baum geworden, Nichts als Boses wollen und thun kann' — "Es ist falsch, daß der freie Wille sich nach beiben Seiten hin entscheiben kann, vielmehr ift er kein freier, sondern ein gefangener Wille." Opp. lat. 1, 315.

bekummert lassen, denn die Sache sei von seinetwegen nicht angefangen, sondern das Kind habe viel einen andern Bater<sup>c 1</sup>.

Ich frage nun wiederum, in welcher Weise habe ich meine Leser bezügzlich der erzbischösslichen Instruction "gröblich hinter's Licht', "ordentlich in die Irre geführt'? Diese Instruction widerspricht, wie wir gesehen, in keiner Weise der kirchlichen Lehre vom Ablasse, wie ich sie in meinem Werke anz gegeben habe. Wer persönlich des Ablasses, d. h. der Nachlassung der hier auf Erden oder im Fegseuer abzubüßenden Strasen theilhaft werden wollte, mußte sich durch wahre Neue, respective Beicht und sacramentale Losssprechung im Stande der Gnade Gottes besinden; die drei anderen gratiae principales der päpstlichen Bulle bezogen sich nicht auf den persönlich zu gewinnenden Ablaß, sondern sie waren päpstliche Bollmachtsertheilungen bezüglich eines die meisten Reservatfälle ausbebenden Beichtbriefes und bezüglich der Zuwendung kirchlicher Enaden an die einzelnen Gläubigen und an die Seelen im Fegseuer.

Solche Vollmachtsertheilungen aber waren kein ,Novum' aus bem Jahre 1517. Ich erinnere bloß an die sogenannte Kreuzbulle, welche schon von Calirt III., später von Julius II. erlassen wurde.

Für die Ablagverfündiger enthielt die Instruction folgende Vorschriften: "Wir verordnen erstens, daß die Subcommissarien und Ponitentiarier vor allem Unbern bie Ehre bes allmächtigen Gottes und bas Beil ber Seelen fuchen follen, fowie bie Sochachtung gegen ben apostolischen Stuhl und bas Wachsthum und ben Nuten bes besagten Baues' ber Peterskirche. In ihrem Lebenswandel und in ihrem Umgang follen sie fich ehrbar und rechtschaffen ver= halten, Wirthshäuser und verbächtige Orte ganglich meiben, und keine verschwenderischen und unnützen Ausgaben machen, damit nicht das Amt Der= jenigen verachtet werbe, beren Wandel man gering schätzt. Die bagegen notorisch sich Berfehlenden und ihrer Schuld Ueberwiesenen werden wir auf bas Strengste bestrafen. Auch befehlen wir, bag unsere Subcommissarien und Bönitentiarier nicht mährend ber Predigt und ber Kreuzstationen an öffentlichen, ober gar an verborgenen und bunteln Orten Beicht hören, bamit es nicht ben Unschein habe, als wollten fie bas Bolt von ber Frucht bes göttlichen Wortes abhalten und Schlupfwinkel ber Berbrechen mahlen. Bon ben Beichtkindern burfen fie fur die Beicht keinen Lohn verlangen, weil fie badurch Simonie begehen und den firchlichen Cenfuren und Strafen verfallen wurden; nur mas ihnen freiwillig gegeben wird, burfen fie annehmen.

<sup>1</sup> be Bette= Seibemann, Luther's Briefmechfel 6, 18.

Bei all' ben verfündeten firchlichen Strafen befehlen wir auch, daß ben Gläubigen angezeigt werbe, ihren Beitrag zum Bau der Petersfirche nicht ben Subcommissarien und den Beichtvätern zu übergeben, sondern entweder selbst einzulegen ober durch vertrauenswürdige Personen einlegen zu laffen.

Diese Vorschriften bienen bem Herrn Kamerau zu einem doppelten Beweis. "Sie lehren", sagt er, "in unzweibeutiger Weise", daß es "bei dem ganzen Handel in erster Linie" auf's Geld abgesehen war, und sie zeigen die tiefe Erniedrigung der Kirche", welche den Ablaspredigern die Mahnung mitgeben mußte, "daß die Frauenhäuser und die Schenken nicht der geeignete Aufenthaltsort für sie in ihren Mußestunden seien, und daß der Beichtstuhl nicht dazu da sei, um Unzucht zu treiben".

Eine berartige Interpretation richtet sich selbst. Falsche Propheten, die nach dem Worte des Heilandes in Schasskleidern kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind, hat es zu jeder Zeit in der Kirche gegeben und wird es zu jeder Zeit geben, und das Geschlecht der Judasse wird bis zum Ende der Tage nicht aussterben. Trifft man kirchlicherseits strenge Waßregeln gegen solche Propheten und Judasse, sucht man die Gläubigen zu schüßen gegen den nichtswürdigen Wißbrauch des Heiligen, so verdient doch ein solches Berfahren fürwahr nicht die Insinuation, welche Herr Kawerau als geeignet erachtet.

"Auf jene benkwürdige Inftruction," sagt berselbe am Schluß seiner Kritik, wird fort und fort hingewiesen werden mussen, aber freilich, sie verdient eine andere Beleuchtung, als diejenige ist, in welcher Janssen sie seinen Lesern vorzuführen für gut befunden hat."

Ich glaube gezeigt zu haben, daß diese Worte auf meinen Kritiker zurückfallen. Seine vorgebliche Beleuchtung' der Instruction ist in Wahrheit eine Berdunkelung ihres Inhaltes. Möge er sort und fort' auf dieselbe hinweisen, aber sie dann auch richtig aufsassen, vor Allem sich nicht mehr der angeführten unqualisicirbaren Worte bedienen: "Das ist das Schamlose sener Instruction, daß sie auch die Sündenvergebung einsach als Gegenleistung der Kirche für die Geldzahlung der Kirche für die Geldzahlung der Kirche nie stattgefunden. Was aber das verlangte Almosen zum Bau der Peterskirche behufs Gewinnung des Ablasses anbelangt, so wolle Herr Kawerau, wenn er wieder einmal auf die Instruction hinweist, einige Stellen berselben, die ihm jetzt in seinem Sifer entgangen sind, doch berücksichtigen. Die Ablasverkündiger werden darin ausdrücklich beauftragt: "Niemanden ohne die" in der päpstlichen Ablasbulle verkündigte Enade (gratia) "zu entlassen", denn es werde hier nicht weniger das Heil der Christgländigen, als der Nuhen des Baues der

<sup>1</sup> Die Berordnungen bei Rapp, Sammlung 122-123. 180-181.

1

Beterstirche gefucht'. Diejenigen, welche tein Gelb haben, follen ihren Beitrag burch Gebet und Faften erfeten.'1

Als solche werben zunächst aufgeführt alle Frauen, welche nicht im Besitz eines eigenen persönlichen Bermögens seien, aus dem sie ohne Zustimmung ihrer Männer einen Beitrag zum Baue geben könnten, oder welche durch ihre Männer gehindert würden, das Almosen zu spenden. Diese Frauen sollten ,ihre Einlage durch Gebet ersetzen. Dieselbe Bestimmung gelte ,von den Söhnen, welche noch unter väterlicher Gewalt stehen'.

Ferner seien, heißt es in ber Instruction, unter ber Bezeichnung , bie Armen' nicht allein die Religiosen zu verstehen, Monche und Nonnen, welche kein Vermögen hätten und von Anderen den Beitrag zum Bau nicht erhalten könnten, und mit Gebet und Fasten und sonstigen guten Werken ihre Ginslage ersetzen sollten, sondern "wir erklären", heißt es weiter, "daß wir unter Armen alle Diejenigen verstehen, die ihren Unterhalt betteln, und auch alle Diejenigen, welche von ihrer Arbeit leben können, aber nur ihren täglichen Lebensunterhalt daraus gewinnen und aus ihren Arbeiten Richts für künftige Tage sich ersparen können".

Allen biesen sollen bie Gnabenerweise bes Ablasses gewährt werben, ohne Gelbbeitrag zum Baue ber Peterskirche. Als Grund für alle biese Berordnungen wurde in der Instruction betont: "Denn das Himmelreich soll den Reichen nicht mehr offen stehen, als den Armen."

Wer solche Verordnungen liest, kann unmöglich mit Herrn Kawerau zu bem Schlusse kommen, es sei ,bei bem ganzen Hanbel in erster Linie' auf's Gelb abgesehen gewesen.

Daß trot ber strengen Verordnungen ber Instruction bei ber Verstündigung des Ablasses schwere Mißbräuche stattgefunden, habe ich in meiner Geschichte Bb. 2, 77 hervorgehoben. Da gibt es für uns Katholiken Vieles zu beklagen. Aber solche "Mißbräuche von Seiten der geistlichen Gewalt' sinden wir doch nirgends, wie die Protestanten zu beklagen haben, z. B. bei jenem geheimen Dispens, den Luther dem Landgrasen Philipp von Hessen zu seiner Doppelehe ertheilte und dann nach geschehener Trauung des Lands

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Et qui pecunias non habent, precibus et jejuniis suam contributionem suppleant. Bei Kapp 147.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Item declaramus, quod in proposito pauperes intelligantur non solum religiosi prefati, sed etiam omnes, qui victum mendicant, et illi, qui de laboribus suis vivere habent, et tamen victum quotidianum dumtaxat ex hujusmodi laboribus acquirentes, ad futuros dies nihil sibi ex hujusmodi laboribus reponere possunt. Horum pauperum et aliorum quorumlibet qualitates nostri subcommissarii et poenitentiarii diligenter examinare debent et cognita veritate eorum saluti et indemnitati misericorditer consulere. Rapp 172.

 $<sup>^3</sup>$  , Regnum enim coelorum non plus divitibus quam pauperibus patere debet. '  $\mbox{\it Rapp}$  147.

grafen mit seiner Nebenfrau am 24. Mai 1540 an biesen schrieb: "Ich habe Euer Gnabe Gestchenk, die Fuber Weins, rheinisch, empfangen, und be-banke mich bas ganz unterthäniglich."

Die unter den Namen von Päpsten verkündigten, auch von Kawerau angeführten Ablaßbriese von tausend Jahren oder zehntausend Jahren und noch länger erklärte Papst Benedict XIV. für falsche Erdichtungen der sogenannten Almosensammler, welche keineswegs dem römischen Stuhle zuzuschreiben seien. Bei dem Einsammeln der Ablaßgelder trat schon in früheren Jahrhunderten manches Empörende zu Tage und Solches wurde lange vor dem Austreten der Häretster von Innocenz III. auf dem Concil vom Lateran, von Innocenz IV. auf dem von Lyon und Elemens V. auf dem von Bienne verdammt. Das Concil von Trient untersagte strenge das Eintreiben von Ablaßgeldern und hob das Amt der Almosensammler gänzlich auf.

Was die Gegner der Kirche im sechzehnten Jahrhundert und früher gegen die Ablässe vordrachten, bringen sie noch heute vor: die Ablassertheilung erwecke keinen Bußgeist, sondern öffne der Erschlaffung der Sitten Thür und Thor. "Wer aber so urtheilt," sagt Fenelon, "weiß nicht, was Ablaß ist, weiß nicht, daß auch nicht ein einziger Ablaß ohne den Geist der Buße und ohne ein christliches Leben und christliche Sitten gewonnen

<sup>1</sup> Bgl. meine Geschichte Bb. 3, 409. In einer furzen Besprechung meines britten Banbes bezweifelt bie "Literarifche Beilage ju ben Mittheilungen bes Bereins fur Geichichte ber Deutschen in Bohmen, 20. Jahrgang, III. 1881/1882' ben ,inneren Bufammenhang' ber aus bem Briefe Luther's vom 24. Mai 1540 citirten Stelle mit bem Chehanbel Philipp's. Im heffischen Bolfe murbe biefer Zusammenhang nicht bezweifelt, vgl. meine Angabe Bb. 3, 410 aus bem Brief von Corvinus. Buger, welcher hauptfachlich ben Chehanbel betrieben, erhielt von Philipp ein Gefchent von hunbert Golbgulben. Bb. 3, 438. Ich ermähne folche Dinge nur, weil protestantische Autoren und Rritifer nur ju häufig wie im Gefühle ber Selbstgerechtigfeit von ben ,Digbrauchen burch geiftliche Gewalt' ju reben pflegen. 3ch will nur ein einziges Beifpiel bajur anführen, in welcher Beife von einem berühmten protestantifchen Siftorifer ber Buftanb ber Rirche vor Luther geschilbert wirb. Auf Treue, Singebung und Pflichtgefühl rechnete Niemand. Das maren Tugenben, welche ber Beichtftuhl nicht forberte, und weber ber Obere noch ber Untere ju forbern ein Recht hatte. Das rechte Treibhaus bes Lafterlebens und ber Depravation war ber geiftliche Stanb. Man hatte ichon Recht, ju lehren und gegen bie bohmifchen Reber festjuhalten, bag bem Priefter burch bie Beihe gleichfam eine Materie ber Beiligkeit eingeimpft werbe, bie, ob er fromm ober gottlos fei an ihm hafte und zu feiner Disposition bleibe. Noch bas Geringste mar, bag nun mit biefer magifchen Rraft gefeilicht und gewuchert marb: entjeglicher mar bie freche Buverficht, bemgemäß freveln und funbigen ju burfen, mahrhafte Gunben gegen ben beiligen Beift.' Go fchreibt 3. G. Dronfen, Professor an ber Universität zu Berlin, in feiner Geschichte ber preußischen Politit 2a, 9, und ähnlich 2b, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Syn. Dioec. lib. 13, cap. 18, n. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sess. 21, cap. 9.

werden kann.' Fenelon wie Bourbaloue und Bossuet wiesen auf die herrslichen Früchte hin, welche aus dem frommen Gebrauche insbesondere der Jubiläumsablässe hervorgehen. "Ich möchte wünschen, ihr hättet gesehen, schrieb der spätere Cardinal Wiseman als Augenzeuge der Judiläumsseier unter Leo XII. zu Rom, "wie von den Bolksschaaren die Beichtstühle umslagert, die Altäre umringt waren, wie sie sich zum heiligen Tische drängten. Ich möchte wünschen, ihr wäret Zeugen gewesen, wie fremdes Gut zurückserstattet wurde und verstockte Sünder sich bekehrten. Dann würdet ihr urtheilen können, ob das Wesen einer solchen Einrichtung Nachsicht gegen das Berbrechen und ein Freidrief für die Sünde sei."

Mit Herrn Kawerau habe ich mich in einem der folgenden Briefe noch wegen seines Artikels über das katholische "Predigtwesen am Ende des Mittelsalters" zu beschäftigen. Zunächst kehre ich zu den Einwürfen des Herrn Sbrard zurück.

6

<sup>1</sup> Bgl. Maurel, Die Ablaffe 39-47.

#### Fünfzehnter Brief.

#### Die Lehre von der Rechtfertigung.

In vollständiger Verkennung fatholischer Lehre, katholischer Anschauung und katholischen Lebens behauptet Herr Chrarb: ,die Heilshoffnung' bes Katholiken stütze sich nicht sowohl auf "Christus und seine Heilsthat", als vielmehr auf die ,eigene Leiftung".

Allerdings lehrt die katholische Kirche, und zwar in voller Uebereinftimmung mit ber heiligen Schrift und ber gefunden Bernunft, bag ber Glaube allein zum Beile nicht genüge, sondern daß ber Menfc als vernunftig-freies Wesen mit der durch die Heilsthat des Erlösers ihm verdienten Gnabe mitmirten muffe, um felig zu werben. Aber ebenfo lehrt fie aud, bag biefe Mitmirtung ihren Anfang, ihre Fortsetzung und ihre Bollenbung in ber Gnabe Chrifti hat, und bag ber Menfch ohne bie Gnabe bes Erlofers auch nicht bas minbefte zu feinem Beile Dienliche zu benten, zu reben und zu thun vermöge. Die ,eigene Leiftung' bes Menfchen auf bem Gebiete feines Beiles ift gang und gar von ber Gnabe Chrifti ge tragen und umfangen, burchleuchtet und verklart. Rur mit ber Gnabe Chrifti vermag er seine Gunben in ber rechten Beise zu erkennen, zu bereuen und zu beichten und so auf die Rechtfertigung fich vorzubereiten. Die Gnabe Chrifti ift es, die ihn im Acte ber Rechtfertigung von Gunben reinigt und innerlich heiligt und zu einem Rinbe Gottes und Erben bes himmels macht. Und nur auf Grund ber feiner Seele eingegoffenen heiligmachenben Gnabe und ber fortwährend ihm zufliegenden actuellen Gnaben bes Erlösers vermag er christlich zu leben und burch gute und gottwohlgefällige Werke sich ben Himmel zu verdienen und felig zu fterben. Gnabe Chrifti erscheint bemnach ben Katholiken als bie Wurzel und bie Rrone ihres Beiles und ihrer Seligkeit. Alles burch Chriftus, Alles mit Chriftus und Alles in Chriftus - bas ift bezüglich ber Recht fertigung und bezüglich unserer Gerechtigkeit vor Gott ber Grundgebanke katholischer Lehre, katholischer Anschauung und katholischen Lebens.

So wenig aber die katholische Lehre von der Rechtfertigung ,die Heilsthat Chriftis verkummert, so wenig ,verkummert' sie auch, wie Herr Ebrard

meint, ben Gläubigen ben Troft bes Evangeliums'. Jenen Troft', ben bie reformatorifche Rechtfertigungslehre' ihren Bekennern barbietet, bietet bie tatholische allerdings nicht, und fann und will ihn nicht bieten. Bekanntlich lehrten die Reformatoren, Jeber, ber fest glaube, daß ihm um ber Beilsthat Chrifti willen feine Gunben nachgelaffen, fei burch biefen feinen Glauben gerechtfertigt und befite in ihm zugleich eine absolute Gewißheit von feinem Gnabenftanbe und feiner gufunftigen Geligfeit. Diefe absolute Glaubensgewißheit bezüglich bes eigenen Seiles fonne ber Menich nicht allein haben, fondern, um gerechtfertigt zu fein und felig zu werben, muffe er fie haben. Sie nannten biefelbe ben "Troft bes Evangeliums. Allein eine Glaubensgewißheit konnen wir nur von bem haben, mas Gott geoffenbart hat. Gott aber offenbart in ber gewöhnlichen Ordnung ber Dinge bem Menschen nicht, daß er im Stande ber Gnade fei und daß er bas ewige Beil erlangen werbe. Die reformatorische Lehre vom Troft bes Evange= liums' burch ben ,rechtfertigenben Specialglauben' ruht beghalb auf einem vom bogmatischen wie vom psychologischen Standpunkte nicht gu begrunbenben Sat. Wer bieje Lehre oberflächlich und leichtfertig annimmt, läuft nur zu leicht Gefahr, in innere Gelbfttauschungen, faliche Ginbilbungen und eine alles sittliche Leben und Streben labmende und zerftorende Beilssicher= heit zu gerathen. Wer fie mit tieferm Ernfte ergreift, gerath in andere Befahr. Bei ernfterm Rachbenten findet ber Menich bie von biefer Behre geforberte absolute Beilsgewißheit in seinem Innern nicht und kann sie nicht finden, er muß barum ftatt mit Troft vielmehr vom Standpunkte ber reformatorifchen Rechtfertigungslehre aus mit peinigenden Zweifeln an feinem Beile erfüllt und von bem Gebanken versucht werben, bag er ein von Gott Berworfener fei. Mit ben Mitteln, welche Luther als aus eigener Erfahrung erprobte gegen folche Zweifel und Mengften anempfahl: man folle reichlicher trinken, spielen, scherzen, ja felbst bem Satan zum Trot eine Gunde thun und fich in beftige Affecte bes Bornes gegen bas Papftthum verfeten 1, burfte ichwerlich ben Meiften gebient fein.

Im Gegensate zu der reformatorischen Lehre von der absoluten Heilsgewißheit des Gerechtsertigten lehrt die katholische Kirche, daß der Gerechts
fertigte nur eine moralische Gewißheit von seinem Gnadenstande und
seiner zukunftigen Seligkeit habe, und daß diese Gewißheit um so größer
sei, je mehr der Gerechtsertigte bestrebt ist, mit der Gnade Christi mitzuwirken, vor der Sünde sich zu bewahren und der christlichen Tugend sich
zu bestelisigen. Diese Lehre schützt einerseits vor einer verkehrten Heilssicherheit, anderseits vor düsteren Zweiseln und Alengsten; sie ist in hohem

Bgl. die Citate bei Döllinger, Reformation 3, 257 und Luther's Sämmtliche Werke 60, 124—125. 129.

Grade geeignet, ben Menschen zu einem ächt chriftlichen Leben und Streben anzueisern und ihn zugleich mit einem lebendigen, die ganze Seele erweiternben und erhebenden Bertrauen auf die Inade und Barmherzigkeit Gottes zu erfüllen. Wer nach dieser Lehre lebt, empfängt den wahren, ächten und lebendigen "Trost des Evangeliums".

Aber Herr Chrard beschuldigt mich einer "Entstellung" ber reformatorischen Lehre.

"Wenn Janssen," sagt er, "schreibt: Wenn der Glaube an Christi Berbienst, wie Luther lehrte, den Menschen seines Gnadenstandes gewiß macht und seine Rechtsertigung vor Gott beschlossen ist in dem Glauben an Christistellvertretenden Versöhnungstod; wenn die guten Werke, welche aus dem Glauben folgen sollen (sic!), ohne alles Verdienst für das ewige Leben, ohne Einfluß sind auf das Verhältniß des Menschen zu Gott — liegt da nicht in den letzten Worten eine gänzliche Entstellung der reformatorischen Lehre?"

Worin biefe Entstellung' liegen foll, vermag ich burchaus nicht einzufeben. Dag bie auten Werte nach ber reformatorischen Lehre ,ohne Ginfluß find auf bas Berhältniß bes Menschen zu Gott', folgt nicht allein mit unabweisbarer innerer Nothwendigkeit aus ber Solafibes-Lehre, fondern murbe auch von Luther und ben Reformatoren in allen nur möglichen, vielfach in ben ichroffften Wendungen ausgesprochen. Go führt Luther zum Beispiel im Sabre 1522 in ber Schrift Angeigung ber hauptartifel, burch welche bie gemeine Chriftenheit bisber verführt worben ift', ben Gebanken aus, baß die guten Werke weber zur Frommigfeit, noch zur Beiligung, noch zur Befeligung bes Menschen bas Geringfte beitragen, und bag ber rechte gur Ge ligfeit nothige Glaube jener Glaube fei, burch ben ich mich, ,ohngeachtet aller meiner Berte, fie feien gut ober bofe, blog auf Gottes Barmbergiafeit und Gnabe verlaffet. Rlarer und beutlicher fann man boch wohl nicht lehren, daß die guten Werke ,ohne Ginfluß find auf bas Berhältniß bes Menschen zu Gott'. Uebrigens ift befanntlich Luther bei biefer Behauptung nicht steben geblieben, sondern hat sogar auch gelehrt, daß alle guten Werke Gunbe und bem Menschen ichablich feien. Und wie Luther, fo lehrte auch Melanchthon, daß unsere Werke, unsere Bestrebungen nur Gunbe feien 1.

Allerdings haben die Reformatoren, um die Härten ihres Syftems abzuschwächen und den verheerenden Wirkungen, welche dasselbe auf sittlichem Gebiete hervorbrachte, entgegenzutreten, an manchen Stellen auch gelehrt, daß aus dem Glauben gute Werke folgen sollen, wie ich dieß ja auch aus

Melanchth. Loc. theol. p. 158: ,Nos documus, justificari sola fide ... opera nostra, conatus nostros nihil nisi peccatum esse.

brucklich bemerkt, und haben biefe guten Werke als nothwendige Zeichen und Früchte ber Rechtfertigung barguftellen gefucht. Allein auch bei biefen Dar= ftellungen bleibt mahr, mas ich in ber angeblichen Entftellung' gefagt habe. Denn fo lange man lehrt, bag ber Glaube allein felig mache und die guten Werke gur Geligkeit nicht nothwendig feien, und bag ber menichliche Wille unfrei fei und mit ber Gnabe nicht frei mitwirken tonne, und bag eben barum auch die guten Werke nur ein Wert Gottes in bem Denfchen und nicht zugleich auch ein freies Wert bes Menschen seien, find und bleiben Die guten Berte ohne Ginfluß auf bas Berhaltniß bes Menichen zu Gott. Die von herrn Chrard angeführten Stellen Melanchthon's find beghalb auch in feiner Beise eine Biberlegung meiner Behauptung, wohl aber find fie fprechenbe Beweise für die Inconfequenz Melanchthon's, fowie für die Thatfache, bag in bem Suftem ber Reformatoren für bie guten Werke fein Plat ift. Die Aussprüche Melandthon's geben von ber Borausfetung aus, bag ber Glaube ,von felbit' gute Werte bervorbringt, und bag er nicht anders tonne' als gute Berte hervorbringen. Diefe Borausfegung aber ift irrig und hebt ben Begriff ber guten Werte geradezu auf. Denn ber Glaube fann febr wohl vorhanden fein, ohne gute Werke hervorzubringen, und ber Glaube bringt nur bann gute Werke hervor, wenn ber Menich mit bem Glauben und ber Gnabe mitwirkt. Indem aber Luther und die anderen Bater und Führer ber Glaubensneuerung bie Doglich feit und die Rothwendigfeit eines folden freien Mitwirfens mit bem Glauben und ber Gnabe laugneten, gerftorten fie ben Begriff ber guten Werke und zugleich auch ben Einflugt, welchen ber Glaube und bie Gnabe und bie guten Werte auf bas Berhaltnig bes Menfchen zu Gott' ausüben follen, in ber Burgel. Wird aber nicht hierdurch ber eminent ethische Charafter ber Erlösung und ber Rechtfertigung und überhaupt bes gangen Chriftenthums verkannt?

Zur Vertheibigung ber resormatorischen und zur Bekämpfung ber katholischen Lehre von den guten Werken schreibt Herr Ebrard: "Ein Versdienst können die aus dem Glauben erwachsenden guten Werke nicht erwerben, weil sie nicht unsere Werke, sondern Werke des uns aus Gnaden geschenkten heiligen Geistes sind, und gerecht kann uns die aus dem Glauben hervorgehende Heiligung nicht machen, weil sie unvollkommen und durch die Regungen des alten Menschen verunreinigt ist, und weil, wer auch nur an Ginem Gebote sündigt, am ganzen Gesetze schuldig ist."

Gerecht zu machen vermögen uns allerdings die guten Werfe nicht. Dieß vermag allein die in dem Acte der Rechtfertigung unserer Seele ohne unser Berdienst und trot unseres Misverdienstes eingegoffene heiligmachende Gnade. Durch die der Seele mitgetheilte heiligmachende Gnade aber wird der Mensch ein lebendiger Redzweig an dem ewigen Weinstock Jesus Christus und damit zugleich auch befähigt, gute Früchte, d. i. verdienstliche Werke

hervorzubringen für ben Himmel (Joh. 15, 1—5). Der Gerechtfertigte soll sein, wie ber Apostel (Col. 1, 10) sagt, in jeglichem guten Werke fruchtbringend. Und in dem Maße, als er auf Grund der Gnade und mit der Gnade gute und gottwohlgefällige Werke hervordringt, wird die heiligmachende Gnade und die Gerechtigkeit und Heiligung in ihm vermehrt und erfüllt er das Wort der heiligen Schrift: "Der Gerechte übe ferner Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich ferner" (Apoc. 22, 11).

Daß die in ben guten Werken fich bethätigende und burch biefelben vermehrte Beiligung bes Menschen ftets ,unvollfommen' ift, ichlieft in feiner Beife aus, baf fie eine mahre und mirkliche, gottwohlgefällige Seiligung ift. Gine absolut vollfommene Seiligung verlangt Gott nicht von dem Menschen und kann Gott von dem Menschen nicht verlangen. Die absolute Seiligkeit ift bas Prarogativ Gottes, und alle menschliche Seiligung und Beiligkeit tann nur ftets mehr ober minber ,unvolltommen' fein. "Regungen bes alten Menschen' aber verunreinigen' biefe Seiligung nicht, fo lange nicht ber Gerechtfertigte mit seinem Willen an biese "Regungen" fich hingibt und biefelben über fich herrschen läßt. Denn die Regungen bes alten Menschen' find, wie einem Jeben bas eigene Gewiffen fagt, nicht Sunbe, fonbern nur Berfuchungen gur Gunbe, und weit entfernt, bie Seis ligung bes Gerechten zu "verunreinigen", werben fie ihm vielmehr nur Anlaß zur Bermehrung und zum Erftarten ber Beiligung, wenn er wiber biefelben mit ber Gnabe Gottes einen guten Rampf fampft gum emigen Leben. In biefem Ginne fagt ber hl. Jacobus 1, 12: ,Gelig ber Mann, welcher Unfechtung besteht! Denn bewährt geworden, wird er bie Krone bes Lebens empfangen, welche Gott benen verheißen hat, die ihn lieben.' Bur Erklarung biefer Stelle bemerkt treffend ein neuerer Ausleger im Anschluß an ben bl. Bonaventura: "Die Anfechtung erhalt in Demuth, weckt aus ber Tragheit, brangt zum Suchen und Bewahren ber Gnabe, lehrt Borficht und gibt, übermunden, burch die Erfahrung von ber Macht ber Gnabe, neuen Aufschwung ber Dankbarkeit gegen ben herrn, Muth ber Liebe und Grund endlich und Zuwachs ber Hoffnung auf himmlische Bergeltung und Berrlichfeit."

Auch die Berufung des Herrn Ebrard auf Jac. 2, 10: "Wer das ganze Geseth hielte, gegen Eines aber verstieße, der ist aller schuldig gewordent, kann durchaus nicht beweisen, daß der Gerechte keine wahre und wirkliche, gottwohlgefällige Heiligung in sich zu besitzen vermöge, und daß er wegen der kleinen Fehler und Sünden, die ihm noch anhasten, fortwährend der Uebertretung aller Gebote Gottes schuldig sei. Denn an der genannten

<sup>1</sup> Reifchl, Die heiligen Schriften bes neuen Testamentes, Regensburg 1866, S. 1043.

Stelle ift überhaupt gar nicht von einem Gerechten die Rebe, sondern vielsmehr von einem Solchen, der zwar den größten Theil des göttlichen Gesetzes äußerlich erfüllt, dasselbe aber in einem wichtigen Stücke freventlich oder gar gewohnheitsmäßig übertritt und demnach im Stande der Todsünde oder bes Lasters sich besindet. Sehr richtig illustrirt Pelt in Herzog's Realschropklopädie i die Stelle mit den Worten: "Wer Ein Laster mit Wissen und Willen in sich duldet, der hat zugleich den geheimen, vielleicht ihm selbst noch verdorgenen Willen, alle Gesetze Gottes zu übertreten, er ist daher sie alle schuldig (Jac. 2, 10. 11); er ist unter der Knechtschaft der Sünde, die Natur herrschen sollte.

So gewiß es bemnach ift, daß der Gerechte eine mahre und mirkliche innere, und nicht bloß eine außere, um der Heilsthat Christi willen ihm zusgerechnete Gerechtigkeit besitzt, und so gewiß es ist, daß diese innere Gerechtigkeit in guten Werken sich bethätigen und durch gute Werke vermehrt werden soll, so gewiß ist es auch, daß der Gerechte durch seine guten Werke den Himmel sich zu verdienen vermag und ihn verdienen soll. Indem aber die katholische Kirche dieses lehrt, schmälert sie in keiner Weise das Verdienste Christi, vielmehr gibt sie uns von diesem Verdienste eine erhabenere, lichtvollere und beseligendere Auffassung als irgend eine andere Lehre. Denn nach katholischer Lehre ist der Himmel nicht etwa bloß ein Lohn, sondern in erster Linie ein Enadengeschenk Gottes.

Der Himmel ist ein Gnadengeschenk Gottes, weil es pure Inabe ist, daß uns Gott für unsere guten Werke überhaupt einen Lohn und überdieß noch einen so unendlich großen Lohn, wie die ewige Seligkeit ist, bestimmt hat.

Der Himmel ist ein Gnabengeschenk Gottes auch beshalb, weil bas Berbienen bieses uns versprochenen Lohnes burchaus auf ber Gnabe Gottes beruht, und zwar auf ber unserer Seele eingegossenen heiligmachenben Gnabe und ben uns fortwährend zusließenden actuellen Gnaben. Denn ohne die Gnabe ist es nach katholischer Lehre dem Menschen unmöglich, irgend welches verdienstliche, ja überhaupt irgend welches zum Heile führende Werk auch nur zu beginnen.

Der Himmel erscheint uns aber auch noch weiter als ein Gnabengeschent, weil Christus uns sowohl die Gnabe des Berdienstes wie den Lohn der ewigen Glorie durch sein erlösendes Leben, Leiden und Sterben verdient hat.

Es beruht bemnach all' unser Verbienst auf bem Berbienste Christi als auf seinem absoluten Grunde. Christi Verdienst macht unsere Werke verdienstlich, indem es uns sowohl die Verheißung der ewigen Glorie wie auch die heiligmachende und die actuellen Gnaden verdient hat, und indem durch diese Gnaden unsere Person und unsere Werke einen über-

<sup>1 9</sup>b. 8, 206.

natürlichen Charakter empfangen und mit Christi Person und Werk vereinigt an den unendlichen Verdiensten des Erlösers theilnehmen.

Läßt uns nicht biese Lehre, frage ich, sowohl die Kraft und die Wirtsamkeit des Berdienstes Christi, wie auch die Würde und die Seligkeit des Menschen in einem ganz andern und ungleich höhern Lichte erscheinen, als die resormatorische Rechtsertigungslehre? Während nach letzterer das Berdienst Christi nur bewirkt, daß der Mensch die ewige Seligkeit erlangt, denselben aber in keiner Weise derselben innerlich wahrhaft und wirklich würdig macht, bewirkt nach der Rechtsertigungslehre der katholischen Kirche das Verdienst und die Gnade Christi nicht etwa bloß, daß wir die ewige Seligkeit erlangen, sondern auch, daß wir derselben innerlich wahrhaft und wirklich würdig werden, d. h. dieselbe verdienen, indem nämlich die aus dem Verdienste Christi hervorgehende Gnade unserer Person und unseren Werken jene innere übernatürliche Weihe und jenen innern übernatürlichen Werth verleihen, wodurch sie der himmlischen Slorie wahrhaft und wirklich würdig sind.

In der katholischen Rechtfertigungslehre ist Alles Harmonie und kommt Alles zu seinem Recht: Gott und der Mensch, Gnade und Freiheit, Glaube und Werke, Dogma und Woral. Sowohl der alten einseitig und extrem supernaturalistischen Rechtsertigungslehre der Reformatoren, denen der Glaube und die Inade Alles, die guten Werke Nichts galten, als der spätern, auf protestantischem Gediet erzeugten, ebenso einseitig und extrem naturalistischen und rationalistischen Rechtsertigungslehre, die allen Werth auf die guten Werke oder, besser und richtiger gesagt, auf ein lonales und rechtschafsenes Leben legt, auf Glaube und Gnade so gut wie keinen Werth legt — steht die katholische Rechtsertigungslehre gegenüber als die immer sich gleichbleibende Lehre der heiligen Schrift, der Väter und der von Christus gestisteten und vom heiligen Geiste immerdar erleuchteten und geleiteten Kirche.

#### Sechzehnter Brief.

#### Christus innerhalb der Kirche — das Fegfeuer.

Da jeder Gläubige ein Glied, ein Theil, ein Organ dieser großen Gemeinschaft der Kirche ist, durch den Glauben und die Tause mit Christus in übernatürlicher Lebensgemeinschaft vereint, seinem mystischen Leibe, dem wahren Weinstock, eingegliedert, so steht — ich muß noch einmal den Hauptseinwurf des Herrn Ebrard berühren — zwischen Christus und dem Einzelnen kein weiterer Mittler, kein anderer Erlöser, kein "Schleier", keine "sich in die Mitte schiedende" Wand. Christus selbst ist der unmittelbare Spender des übernatürlichen Lebens, aller Sacramente und Gnadenschätze, das Fundament unseres Glaubens, das Unterpfand unserer Hossnung, der Quell jener heisligen Liebe, die uns mit Gott verknüpft und die ganze Wenschheit zu einer großen Gottesfamilie verbrüdert.

Keine feindliche Macht brängt sich zwischen ihn, den Gottmenschen, und uns, die einzelnen Gläubigen, wenn er in diesem großen Gottesreiche Gaben und Gnaden, Aemter und Aufträge, Kang und Stellung in wunderbarer Stufenfolge und Harmonie austheilt und mit einander verbindet.

Die kirchliche Hierarchie maßt fich nicht an, zwischen bas muftische Haupt ber Kirche und seine Glieber zu treten. Christus hat sie eingesetzt und ihr bie Gewalten übertragen, beren sie zur Erhaltung, Leitung und Regierung einer sichtbaren Kirche bebarf. Rur als sein Werkzeug barf sich ber Priefter, ber Bischof und ber Papst betrachten. Bon ihm kommt ber Beruf zum Priesterthum und die priesterliche Gewalt. Er selbst erneut als ber ewige Hohepriester täglich auf dem Altare sein Kreuzesopfer, er spricht durch den Mund bes Priefters ben reuigen Sünder von seinen Sunden los, er selbst vereinigt sich in dem hochsten ber Sacramente mahrhaft und wesentlich, seiner Gottheit und Menschheit nach mit jedem Einzelnen seiner Gläubigen. Mögen bie menschlichen Schwachheiten seiner irbischen Stellvertreter, die Sünden seiner Priester, die Sunden und politischen Miggriffe mancher Papfte die glorreiche Gestalt seiner Kirche äußerlich umbuftern, so hat ihr göttlicher Stifter fie boch unversehrt burch alle Sturme ber Jahrhunderte geführt. Ihre Ginheit hat über alle Gefahren ber Trennung und Zersplitterung gesiegt. Ueber ben ganzen Erbfreis hat sie die göttliche Lehre verbreitet. Heilig in ihrer Lehre, ihren Gnadenmitteln, ihrem Stifter und ihrem Ziele, hat sie zu allen Zeiten Heilige hervorgebracht, d. h. Beispiele der reinsten und vollendetsten Tugend, auf Thronen und in armen Hütten, Heilige jeden Alters, jeden Geschlechtes und jeglichen Standes. Unermüdlich spornt sie die Gläubigen zum Gebete an, um in geistigem Berkehr mit Christus zu bleiben und der von ihm erwordenen Heilsgüter theilhaftig zu werden. Barmherzig wie ihr Stifter, der gute Hirt, sucht sie Sünder in allen, auch den tiefsten Berirrungen auf und führt sie zurück zu ihrem Heilande.

Wollte man herrn Ebrard glauben, fo verhalt fich bas Alles gang anders. Ihm erscheint bas Gnabenleben innerhalb ber Kirche als eine herrich: füchtige Usurpation. Die Kirche halt, nach feiner Meinung, nicht bie ihr von Chriftus anvertrauten Seilsauter beständig in reichftem Dage allen Gläubigen geöffnet, sondern fie bat die Beilsguter, behauptet er, in ihrem Berichluß und bispenfirt bavon biejenigen (foll wohl beißen: an biejenigen), welche bie von ber Rirche geforberten Leiftungen erfüllen, und nach dem Mage, als fie biefelben erfüllen'. Aber wirfen benn etwa nach firchlicher Lehre die heiligen Sacramente ex opere operantis, ober nicht vielmehr ex opere operato? Und ift das Mak ihrer Wirksamkeit, nach tirchlicher Lehre, von Leistungen bedingt, ober nicht vielmehr von ber innern Disposition bes Empfangenben? Richt bie Rirche, fonbern ber Einzelne steht bem Wirken ber Gnabe entgegen, wenn er entweber bie Sacramente nicht empfängt, ober burch unwürdigen Empfang ihre Wirfung vereitelt, ober burch ichlechte Vorbereitung eine reichere Mittheilung ber Gnaben hemmt.

Die Herr Ebrard sich die Leistungen' benkt, welche die Kirche von den Gläubigen fordert, um hinter die im Berschluß' befindlichen Heilsgüter zu kommen, äußert er in folgenden Worten: "Die Anwartschaft auf die Seligkeit ist erworben, aber in die Seligkeit kann der Christ doch erst dam eingehen, wenn er die von der Kirche ihm vorgeschriebenen Büßungen seiner Sünden auf Erden und den rückständigen Rest derselben im Fegseuer vollsbracht, oder von letzteren ganz oder theilweise durch Ablaßgelb sich losgekauft hat." So soll sich auch hier wieder die Kirche zwischen den einzelnen Gläubigen "und Gott in die Mitte schieben".

Nun ist aber die kirchliche Lehre vom Fegfeuer und die mit ihr zusammenhängende über das Gebet für die Berstorbenen nach den treffenden Borten des hl. Franz von Sales "ein ewiger Mahnruf an die Gläubigen zum frommen Leben und Sterben in Christus dem Herrn, zum alleinigen Bertrauen auf ihn, den Spender aller Gnaden und des ewigen Lebens". Die kirchliche Lehre darüber ist in der heiligen Schrift sehr wohl begründet. Denn 2 Makk. 12, 46 heißt es: "Es ist ein heiliger und heilsamer Gedanke, für die Berstorbenen zu beten, damit sie von ihren Sünden erlöst werden', und Matth. 12, 32 redet der Heiland von einer Sünde, die weder in diesem noch im andern Leben Nachlaß finden werde, und Matth. 5, 26 von einem Kerker im andern Leben, ,aus dem sie nicht heraus kommen, dis sie den letzten Heller bezahlt haben'. ,Es gibt demnach,' bemerkt dazu der hl. Augustinus, ,eine Sündenvergedung auch im jenseitigen Leben; und wieder gibt es Sünden, die verziehen werden jenseits, aber erst dann, wenn der letzte Heller bezahlt ist.' Der hl. Paulus spricht 1 Kor. 3, 12 von Solchen, die am Gerichtstage selig werden, jedoch wie durch's Keuer'.

Paulus selbst gab bas Beispiel bes Gebetes für Verstorbene 1. Nicht umsonst, schrieb ber hl. Chrysostomus, sei bas Gebächtniß ber Abgeschiebenen beim heiligen Opfer schon von ben Aposteln festgesetzt worden. Denn wenn bas ganze Bolk basteht mit erhobenen Händen, und baliegt bas hochheilige Opser, wie sollten wir nicht voll Zuversicht für diese Gott anrusen? Terztullian wies auf bas Gebet und die Opser für Verstorbene als eine uralte Uebung hin. "Das Gebet der Kirche," sagt der hl. Augustinus, "wird ershört zu Gunsten jener Christen, welche aus diesem Leben hinübergegangen sind, und nicht so böse waren, daß sie als der Gnade unwürdig wären verzurtheilt worden, aber auch nicht so fromm, daß sie unmittelbar hätten in die Seligkeit eingehen können. So wird es auch bei der Auferstehung der Todten Manche geben, welchen Gnade ertheilt werden wird, nachdem sie jene Peinen, welchen die Seelen der Abgestorbenen unterworfen sind, überstanden haben."

In der ersten Periode seines Auftretens verwarf Luther keineswegs die so acht driftliche und zugleich acht menschliche Lehre vom Reinigungsorte. Ich habe das Fegfeuer noch nie geläugnet,' schrieb er, ,ich habe beschlosesen, es sei ein Fegfeuer.' Später ,beschloß' er anders. Erst zweiselte er, das Fegseuer ,möge eitel erlogene und erstunkene Trügerei sein', im Jahre 1530 läugnete er es vollständig. Es sei, sagte er, ein ,Lügenseuer'; an ein Fegseuer zu glauben, sei eine ,verfluchte Lästerung' 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er rühmt 2 Lim. 1, 16—18 (vgl. 4, 19) bie Dienste, welche Onesiphorus ihm zu Rom geleistet, grüßt sein "Haus", für ihn aber hat er bas Gebet: "Der Herr Gott möge ihn Gnabe finden lassen am Tage bes Gerichtes." Offenbar war Onesiphorus inzwischen gestorben. Hettinger, Apologie 2 b, 318.

<sup>2</sup> Bgl. bie Citate bei Bettinger 2 b, 318-321.

<sup>3</sup> Bgl. Hettinger 2 b, 321—322, wo auch Aussprüche neuerer protestantischer Theologen und Philosophen angeführt sind. Im Jahre 1528 in seinem "Bekenntniß vom Abendmahl" erklärte Luther. "bas Fegseuer sei von den Boltergeistern aufgebracht". Man dürfe, sagt er, wohl Gott bitten: "Hat's mit der Seele solche Gestalt, daß ihr zu helsen sei, so sei ihr gnädig", aber man dürfe so nicht mehr als ein= oder zweimal beten, dann sei es genug. Anderwärts sagte er, mit der Lehre vom Fegseuer begehe "die römische Kirche einen großen Seelen mord". Sämmtl. Werke 30, 370—371 u. 25, 38.

In ber burch Schrift und Bernunft geforberten Lehre von einem Reinigungsorte im jenseitigen Leben spiegelt sich in unvergleichlich herrlicher Beise bie unendliche Reinheit, Beiligkeit und Gerechtigkeit Gottes und bie Pflicht bes Menschen, rein und heilig zu sein und immer mehr und immer vollkommener es zu werben. Das Gebet für bie Verftorbenen aber gereicht nicht allein ben leibenben Seelen im Reinigungsorte zum Beile, sonbern es wird auch ben Lebenben zu vielfältigem Segen, indem sie burch basselbe immerbar an ben Tob, an die Ewigkeit und an bas Gericht erinnert und gemahnt werden und zugleich den Geift edler und veredelnder Bietat gegen theure Verstorbene in sich pflegen und bewahren. Das Gebet für die Verstorbenen hat für die Lebenden eine durchaus erhebende, läuternde und segensvolle Rraft. Der Tag Allerseelen mit seinem erschütternben Dies irae, dies illa, Solvet saeclum in favilla, mit seinem, den lebendigen Glauben an ben Erlöser und bas innigste Vertrauen auf ihn verkundenben: Rex tremendae majestatis, Qui salvandos salvas gratis, Salva me fons pietatis. Recordare, Jesu pie, Quod sum causa tuae viae: Ne me perdas illa die, und mit seinem flehenden: Pie Jesu Domine, Dona eis requiem, mit seiner Feier bes heiligen Opfers für die Berftorbenen auf allen Altaren ber fatholischen Rirche, und mit seinen Besuchen ber geschmudten Graber und seinen stillen und frommen Gebeten an ben Grabern theurer Berftorbenen - biefer Tag Allerseelen ift ein aus Millionen von Seelen hervorgehenbes und Millionen von Seelen mächtig ergreifendes Bekenntniß bes Glaubens an ben Erloser und an bas ewige Leben, und zugleich ein Protest gegen ben Materialismus und gegen bas Antichriftenthum ber mobernen Welt, wie er einfacher, großartiger und wirkungsvoller taum gebacht werben tann.

Wie befangen Herrn Sbrard's Ansicht ist, wenn er von Loskaufen burch Ablaggelb' spricht, ergibt sich aus meiner frühern Auseinandersetzung über die kirchliche Lehre vom Ablaß <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Rgl. oben S. 66 fll.

#### Siebenzehnter Brief.

Die Beichte — Die Kraft der Heiligung in der Kirche — Historische Fragen.

Auch über bie Beichte spricht sich herr Ebrard mit großer Befangen= heit aus. Feierlich hat das Concil von Trient die Nothwendigkeit inner= licher Reue zum gultigen Empfang bes Buffacramentes auf's Neue beutlich erklärt 1. Hunderte von katholischen Theologen haben außeinandergesett, bag ein bloß außerliches mechanisches Sunbenbekenntniß zum wurdigen Empfang bes Buffacramentes nicht ausreicht. Jeber katholische Katechismus lehrt bieß ben Rinbern. Die Geschichte ber Kirche, Die Geschichte ber Beiligen, eine ausgebehnte moralische und ascetische Literatur bei allen katholischen Bölkern bezeugt, daß das Institut des Bußsacramentes nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch auf eine innere Sinnesanberung und gründliche Bekampfung Für herrn Ebrard ift bieß Alles nicht voraller Leibenschaften hinzielt. handen. Stat pro ratione voluntas. Er behauptet kuhn und wie im Gefühle seiner Untrüglichkeit, daß durch den Priester in die Bußzucht der Beicht eine gesetliche Meußerlichkeit kommt, indem fich bieselbe wesent= lich auf einige thatsächliche Ausbrüche bes fündigen Wesens, nicht auf bessen, bem Beichtenben felbst meift verborgene Burzel besselben richtet. Er wirb angeleitet, bestimmte Thatfunden fortan zu meiben, ein neuer Menich mirb er nicht'.

Nun wird aber in Wahrheit der Beichtende nicht etwa bloß angeleitet, bestimmte Thatsünden', sondern auch alle Sünden in Gedanken und Bezgierden zu meiden, und das "sündige Wesen" wird in der Beicht sowohl durch die Gewissensersorschung und das demüthige, aufrichtige und reumüthige Bekenntniß des Sünders, wie durch die individuelle ganz dem Seelenzustand des Beichtenden angemessen und entsprechende Ermahnung und Anleitung zur Bekämpfung der Sünde und durch die von dem Beichtvater dem Beichzenden auferlegten "Büßungen" recht eigentlich in der "Wurzel" ergriffen und erfaßt. Die in der Beicht auserlegten "Büßungen" erstrecken sich vor Allem darauf, daß der Sünder die begangenen Sünden und, wo es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sessio 14. can. 4.

nöthig ift, auch jebe freiwillige Gelegenheit zu benselben meiben und die diesen Sünden entgegengesetzen Tugenden und guten Werke üben, und zu diesem Kampse wider die Sünde und zum Fortschritt im Guten durch das Gebet die Gnade von Gott sich erstehen muß. Eine öftere gute, reumuthige Beicht verleiht der Seele eine tiefe Erkenntniß ihrer selbst und ihres "fündigen Wesens" sowie ihres Verhältnisses zu Gott, einen mächtigen Antried zum Guten und zum Fortschritt in allen Tugenden, eine große Zartheit, Reinheit und Klarheit des Gewissens und einen wahren innern Trost und Frieden.

Daß es ,innerhalb der katholischen Kirche Christen gebe, die wahre Gottesmenschen geworden', will Herr Ebrard ,nicht in Abrede stellen', aber sie jeien es nicht, meint er, durch den Empfang des Bußsacramentes der Kirche geworden, sondern durch eine protestantisch gedachte Hingabe an den Erlöser. Und doch ist es aus der Kirchengeschichte bekannt, daß von Niemanden die äußere Bußpraxis der Kirche so hochgeschätzt, so heldenmüthig geübt und so klar gelehrt worden, als eben von diesen wahren Gottesmenschen, den Heiligen.

Im Allgemeinen nimmt ber Kritiker an, "es stehe schlimm mit der Kraft der Heiligung" innerhalb der katholischen Kirche. Findet er es aber nicht merkwürdig, daß der fromme Protestant Tersteegen, welcher das Leben heiliger Seelen in einem großen Quartband geschrieben hat, keinen einzigen seiner Glaubensgenossen diesen heiligen Seelen zugesellen konnte? "Werkwürdig ist auch," sagt bezüglich dieses Werkes Graf Friedrich Leopold zu Stolberg in einem Briese an den lutherischen Pastor Ewald in Bremen, die sichtbare Verlegenheit, mit welcher Tersteegen sich in der Vorrede über diesen nicht glücklichen Umstand erklärt."

Als einen significanten Beleg', wie schlimm es stehe "mit ber Kraft der Heiligung' in der katholischen Kirche, führt Herr Ebrard — man sollte es kaum für möglich halten — den genialen Abenteurer, Rausdold und berühmten Goldschmied, Bildhauer und Schriftsteller Benvenuto Cellini (geb. zu Florenz 1500, gest. circa 1570) an, der "den firchlichen Borschriften getreulich nachgekommen", nichtsdestoweniger aber ein sehr leichtsertiges und sündhastes Leben geführt und "nie ein neuer Mensch geworden". Wäre der Gedanke des Kritikers, den Lesern der "conservativen Monatsschrift für das christliche Deutschland" senen Abenteurer als genuinen Katholiten vor Augen zu stellen, als einen "significanten Beleg" der "praktischen Folgen" der "idealen Anschauung" der Kirche, für seine Zwecke nicht "so verwünsicht gescheidt, man wär" versucht, ihn herzlich dumm zu nennen". Benvenuto Gellini war eine phantastische, excentrische, in Extremen sich bes

<sup>1</sup> Bgl. Janffen, Friebr. Leopold Graf zu Stolberg, fein Entwidlungsgang und fein Birten im Geifte ber Kirche (Freiburg 1882) S. 167.

wegenbe, heute ben Stimmungen einer eingebilbeten Frommigkeit fich hingebenbe und morgen ben Reizen ber Sunbe erliegenbe Runftlernatur, wie es folche Naturen zu allen Zeiten gegeben hat und zu allen Zeiten geben wird. Und ein folder Mann foll ein ,significanter Beleg' fein für bie geringe ,Rraft ber Beiligung' in ber katholischen Kirche! Was murbe Berr Ebrard sagen, wenn man als einen Repräsentanten ,ber Heiligung unter ben Evangelischen' ben Cobanus heffus hinstellen wollte, ben gefeierten Gelehrten und Universitätslehrer, den vertrauten Freund Luther's und Melanchthon's, ber sich mit vollem Bewußtsein langsam zu Tobe trank, aber auf Grund seines lutherischen Imputationsglaubens seinen Freunden versicherte, daß er sich mit festem Bertrauen im Stanbe ber gottlichen Gnabe miffe? 1 Dber etwa einen Ulrich von Hutten, einen Philipp von Hessen? ober ben gräulichen Mordbrenner Albrecht Alcibiades, der sich ,evangelischen Glaubens und Bertrauens' rühmte, oder ben bibelfesten Trunkenbold Herzog Friedrich III. von Liegnit, ber felbft in ber Trunkenheit gange Stude aus ber Bibel berfagte und einmal breien Studenten, die ihn, als er beim Trunke faß, burch Absingen eines Liebes geftort hatten, die Ropfe abhauen ließ? Benvenuto Cellini mar ein einfacher Runftler, ber auf bas sociale und politisch=religiöse Leben Staliens feinen Ginfluß ausübte, von bem man nicht auf bie gange tatholische Gefellschaft Schluffolgerungen ziehen tann. Ronnte man nicht eber Schluffolgerungen ziehen aus bem Leben ber so gewaltig in die Geschicke unseres Bolkes eingreifenben Manner wie hutten und Philipp von Beffen, welche burch Jahrhunderte als Bortampfer bes Protestantismus gefeiert worden sind? War etwa Hutten, ber Humanist und Raubritter, weniger lieberlich als Benvenuto Cellini? hat diefer folche Unthaten verübt, wie Erasmus von Hutten zu berichten mußte? Und boch lefen wir in Berzog's Realencyklopabie: ,Wir getrauen uns mit beftem Gemiffen für Sutten's Sittlichkeit einzustehen. Er mar ein leibenschaftlicher, heißblütiger und gewiß von manchen Vergehungen nicht freier Mensch, aber ber Kern seines Wesens mar sittlich, keine gemeine Aber lagt sich an ihm entbecken." Benvenuto Cellini hat von keinem Katholiken ein solches Lob erhalten, und sein Wandel, wie er ihn uns beschrieben, verdient Richts weniger als Lob. Aber er ift bei all' seinen Fehlern und Vergeben, die er offen und aufrichtig eingesteht, eine minber unerquickliche Erscheinung, als eine große Rahl ber apostasirten Priefter und Monche jener Zeit, die ftets ben "Trost bes Evangeliums' im Munde führten und nur ben Troft bes Meisches' suchten.

Ift es bem herrn Cbrard wirklich barum zu thun, sich nach ,signisficanten Belegen' für die Kraft ber Heiligung' in ber katholischen Kirche

<sup>1</sup> Bgl. Döllinger, Reformation 1, 218-219.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 95. 6. 345.

umzusehen, so kann es ihm wahrlich nicht schwer fallen, solche in Hülle und Külle zu sinden von den Tagen der Apostel bis auf diese Stunde. Solche "significante Belege" im Zeitalter Benvenuto's waren ein hl. Philipp Neri, ein hl. Ignatius von Loyola, ein hl. Franz Kaver, eine hl. Theresia, ein hl. Franz von Borgia, ein hl. Jibor und so viele andere leuchtende Borbilder ächt christlicher Tugend.

Significante Belege' für die beiligende Rraft ber tatholifden Rirche find bie von ihr ausgegangenen Bekehrungen ber Bolter zum Chriftenthum und die burch fie bewirkte Umwandelung, Erneuerung und Beiligung bes gangen innern und äußern Lebens biefer Bolfer. , Significante Belege' für die beiligende Rraft ber katholischen Kirche find jene leuchtenden und glangenben Schaaren großer und verehrungswürdiger Beiligen, bie in allen Sahrhunderten und unter allen driftlichen Bolfern aus ber fatholifden Rirche bervorgegangen find. Significante Belege' fur bie beiligende Rraft ber katholischen Kirche sind auch mitten in unserer so vielfach und so tief der Gottlofigfeit und bem Lafter verfallenen Zeit alle jene reinen und gottbegeifterten Geelen auf bem gangen Erbenrund, bie in beiliger Weltentfagung und heiliger Jungfraulichkeit fich gang bem Dienfte Gottes und bem geiftigen und leiblichen Wohle ihrer Mitmenschen weihen. Significante Be lege' für die beiligende Kraft ber katholischen Rirche find jene Millionen von Chriften aus allen Standen und Lebensaltern, die in ber fatholifden Religion treu ihrem Gotte bienen und in ihr Gnabe und Kraft in allen Bersuchungen, Troft in allen Leiben und Rampfen bes Lebens finden und rein und unversehrt von bem Berberben ber Welt burch ein acht chriftliches Tugenbleben fich ben himmel gewinnen. , Significante Belege' fur bie bei ligende Rraft ber katholischen Kirche find jene glaubenstreuen und charattervollen Bifchofe und Priefter und alle bie Taufende glaubenstreuer und charaftervoller Laien, die in ben gegenwärtigen Zeiten bes fogenannten "Culturfampfs' die größten, oft ichwerften Opfer gebracht haben und noch bringen, eingebent ber Worte bes Apostelfürsten: "Wiberstehet fest im Glauben; ihre Furcht fürchtet nicht und erschrecket nicht; Chriftus aber haltet heilig in eurem Bergen. Wenn ihr um ber Gerechtigkeit willen leiben folltet, felig feib ihr; wenn ihr gefchmabet werbet ob bes Namens Chrifti, felig feib ibr; benn ber Geift ber Berrlichfeit und somit Gottes Geift rubet auf euch' (1 Betr. 5, 9; 3, 14 f.; 4, 14).

Der Herr Consistorialrath Ebrard hat nach allem diesem fürwahr keine Ursache, mit solch' vornehmer, etwas stark an den Pharisäer im Tempel erinnernden Geringschätzung auf die "Araft der Heiligung" in der katholischen Kirche und auf das "ethische Leben" der Katholiken herniederzublicken.

#### Achtzehnter Brief.

#### Das Dapftthum in den erften Jahrhunderten der Kirdje.

Mit ben mir von herrn Rawerau und herrn Chrard aufgenöthigten theologischen Auseinandersetzungen bin ich zu Ende und will nunmehr die von ben Kritifern gegen meine Darstellung ber politisch=frichlich=socialen Re= volution vorgebrachten Antlagen und Beschulbigungen naber prüfen. Zuvor aber möchte ich Ihnen noch mittheilen, daß herr Gbrard in ber Ginleitung feiner Kritit auch noch die aller geschichtlichen Wahrheit Sohn sprechenbe Behauptung aufftellt: ,die altfatholische Rirche ber erften fechs Sahrhunderte' habe fein Papfithum gefannt'. In Bahrheit ift bas Papftthum zugleich mit bem Chriftenthum in bie Welt getreten. Doch ich will hier beffen Ginfetung burch Chriftus nicht naber besprechen, auch übergeben, daß Petrus, bes von Chriftus ihm übertragenen Oberhirtenamtes fich polltommen bewußt, in ber Apostelgeschichte überall an ber Spite ber Apostel als bas Oberhaupt ber Kirche auftritt, und bag er als Bischof ber römischen Kirche lebte und ftarb. Nur an einige andere geschichtliche Zeug= niffe will ich erinnern. Der Apostelschüler Ignatius von Antiochien bezeichnet bie Rirche von Rom als bie Borfteberin bes Liebesbundes' und überhauft fie mit einer Reihe ber ehrenvollften Epitheta 1. Frenaus von Luon († 202) fagt, bag mit biefer Kirche ihres vorzüglichen Borranges wegen alle Rirchen übereinstimmen muffen 2. Epprian von Carthago († 258) nennt bie romische Kirche ben Lehrftuhl Betri', die Burgel und Mutter ber Kirche', die ,vorzügliche Kirche', ,aus welcher die priefterliche Einheit hervorgegangen' und zu welcher bie Treulofigfeit feinen Butritt hat', und mit beren Bischof verbunden sein muß, wer mit ber katholischen Kirche in Gemeinschaft stehen will 3. Ueberhaupt erhebt sich aus ben erften sechs driftlichen Jahrhunderten wider die Behauptung bes herrn Ebrard eine lange Reihe glangenber Zeugniffe 4. Faft unbegreiflich erscheint, wie ber

<sup>1</sup> Ignat. Ep. ad Rom. init.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Iren. adv. Haeres. III, 3. 1. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cypr. Ep. 45. 55. 56.

<sup>\*</sup> Egl. Ballerini, De vi ac ratione primatus Romanorum Pontificum. Veron. 3anffen, An meine Striffer. 2. Abbrud.

Rritifer ichreiben tann: ,Dogmatische Streitigkeiten hat es befanntlich auch bamals gegeben, und boch bedurfte es teines Papftes, um im nicanischen und ben folgenden Streitigkeiten die Wahrheit ichlieflich jum Siege gelangen gu laffen.' Führten benn nicht auf bem Concile von Ricaa (325) Bifchof Sofius von Corbuba und bie beiben romifchen Presbyter Bitus und Bincentius als Stellvertreter bes Papftes ben Borfit? Steht es nicht geschichtlich feit, bag Papit Coleftin I. ben Reftorianismus, Bapit Leo I. ben Monophyfitismus, Innoceng I. ben Belagianismus verwarf und verurtheilte? Schrieb nicht ber bl. Augustin gegen bie Pelagianer: Per Papae rescriptum causa finita est, quibus litteris hac de re dubitatio tota sublata est ? 4 Aft herrn Chrard unbekannt ber begeifterte Ruf, mit welchem die auf bem Concil von Chalcebon (451) unter bem Borfitze breier papftlicher Legaten versammelten 600 zumeift orientalischen Bischöfe bas bogmatische Schreiben bes Papites Leo annahmen: ,Das ift ber Glaube ber Bater, bas ift ber Glaube ber Apostel. Go glauben wir Alle. Betrus hat burch Leo gefprochen." Und wie vor anderthalb Sahrtausenden, fo fpricht auch beute noch Betrus burch Leo.

Zum Schluß muß ich bem Herrn Ebrard das Zeugniß ausstellen, daß er sich in seiner zur Bekämpfung meines Werkes abgesaßten theologischen Einleitung über katholische Lehren und Institutionen noch ungleich viel maßvoller ausgesprochen hat, als in seinen sonstigen Schriften, insbesondere auch in seinen Artikeln in der Realencyclopädie von Herzog. Was zum Beispiel die Frage über das Papstthum anbelangt, so kann man in dieser Realencyclopädie Aussprüche sinden, wie diese: "Die Macht des Papstthums hat den traurigen Vorzug, Hure mit Auszeichnung, die Metropole der Hurerei, die Hurenmutter zu sein."

<sup>1776.</sup> Monast. 1845. Rothensee, Der Primat des Papstes in allen christlichen Jahrhunderten. 4 Bde. Mainz 1836—38. Kenrick, The Primacy of the Apostolic See vindicated. Philadephia 1845. Roskovány, Romanus Pontifex tamquam Primas Ecclesiae . . . e monumentis omnium saeculorum demonstratus. Tom. I. Nitriae 1867.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aug. cont. ep. Pelag. 2, 3. ,Jam de hac causa duo concilia missa sunt ad Sedem Apostolicam: inde etiam rescripta venerunt. Causa finita est: Utinam aliquando finiatur error. Sermo 131 n. 10. Opp. ed. Migne 5, 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Act. Conc. Chalced. actio II. Harduin 2, 305.

<sup>3</sup> Bal. Raberes bei von ber Clana, Protestantische Polemif 115-119. 146.

#### Meunzehnter Brief.

#### Allgemeine Ursachen der politisch-kirchlich-socialen Revolution.

Im ersten Banbe meines Wertes babe ich aus einer Fulle von unumstoklichen Thatfachen nachaewiesen, wie bas um bie Mitte bes fünfzehnten Rabrhunberts beginnenbe Reitalter beutscher Meformation bie berrlichften Friichte bervorbrachte auf geiftigem Mebiete. Es mar bas Beitalter einer alle Rlaffen bes Bolles ergreifenben, fich ftetig ausbreitenben und vertiefenben Bilbung, eines gelehrten und funftlerifden Schaffens von bewunberungewurdiger Energie. Durch tatechetischen Unterricht, burch bie Brebigt, burch Uebersehungen ber beiligen Gorift, burch Unterrichts- und Gre bauungsbucher mannigfaltigfter Art wurde für Die religible Unterweifung und bie Forberung bes religiofen Lebens eifrig geforgt; in ben nieberen Schulen und in ben gelehrten Mittelichulen wurde eine feste Grundlage für bie Bolkbergiebung gewonnen; bie Universitäten erreichten eine ungeabnte Blute und wurden bie Brennpunfte aller geiftigen Thatigfeit. Und mehr noch ale bie Miffenschaft blubte bie auf religiofer und vollsthumlicher Grundlage fich entwickelnbe Runft: ,fie umgab bas firciliche, religible und bausliche Leben mit ben murbigften (Mebilben; fie offenbarte insbefonbere in ihren großartigen und ergreifenben Werten driftlichen Gemeinschaftsfinnes ben tiefften Rern bes beutschen Wefens und Charatters.

Bezüglich der wirthschaftlichen Zustände liefern die Thatsachen den Beweis, daß Deutschland in jener Zeit durch die Blüte seiner Acers, Forsts, Wiesens und Weincultur, durch den staunenswertben Ausschwung aller Geswerde, durch die Ergiedigkeit des Vergbaues und durch seinen fast alle eurospäischen Bölker beherrschenden Handel das reichste Land Europa's geworden; und daß im Allgemeinen auch die ländlichen und gewerblichen Lohnardeiter noch dis in den Ausfang des sechzehnten Jahrhunderts sich in einer sehr günstigen Lage befanden.

Diese Darstellung ,ber Volkswirthschaft' hat auch auf streng protestanstischer Seite, jum Beispiel in dem Berliner. Rahresbericht der Geschichtswissenichaft' (erster Jahrgang S. 605 fil.) und wiederholt in dem Verliner Deutschen Tageblatt', Veifall gefunden.

Alber mehrere Rritifer baben bie Anficht ausgesprochen, baft fich auf

ber in meiner ,farbenreichen Schilberung ber vorreformatorischen Zustände gegebenen Grundlage die furchtbare religiös-politische Umwälzung des sechzehnten Jahrhunderts nicht genügend erklären lasse. Ich dagegen bin der Meinung, daß sie sich genügend erklärt, wenn man alle Momente auf kirchlichem Gediete sowohl als auf geistigem und auf dem politisch-socialen zussammenfaßt, welche ich im ersten Bande und im ersten Buche des zweiten als ,eine große Katastrophe' verkündend dargelegt habe. Ich schließe die Ausführungen des ersten Bandes mit den Worten: "Auf allen Lebensgebieten war die Gährung und Verwirrung groß. Eine ungeheure Unruhe bemächtigte sich des ganzen Bolkes, und eine düstere Ahnung, wie sie großen Katastrophen in der Geschichte voranzugehen pflegt, erfüllte die Gemüther.

Bevor ich näher angebe, wie ich diese Sate begründet habe, will ich Ihnen mittheilen, wie sich Professor Baumgarten ausspricht über meine Schilberung der Zustände vor der kirchlichen Umwälzung und nach derselben.

"Nach Janssen, sagt er, "blühten am Ende des fünfzehnten und im Beginn des sechzehnten Jahrhunderts dem deutschen Bolke die schönsten Aussichten einer gesunden kirchlichen wie staatlichen Erneuerung; was die älteren gläubigen Humanisten zusammen mit Kaiser Maximilian erstrebten, versprach alle Anforderungen zu befriedigen, welche die Nation erheben mochte. Da kam der unselige Luther und verschüttete mit seinem rohen revolutionären Umsturz alle nationalen Hoffsnungen. Und wiederum: "Es war in Deutschland Alles im besten Zuge einer höchst erfreulichen Resorm, als mit Luther das Berberben hereinbrach. Uns bleibt nur die Erklärung, daß damals eben der vernünstige Zusammenhang geschichtlicher Entwicklung durch den dämonischen Einsluß Luther's vollkommen unterbrochen gewesen sei. "Durch das erstaunlichste aller Wunder verwandelt sich dieses beneidenswerthe Deutschland Maximilian's urplöslich in die besammernswerthe Stätte aller widerwärtigsten Verschribeit."

Mit diesen Sähen verhält es sich gerade so wie mit jenen, in welchen Baumgarten behauptet, ich gäbe den Lesern keine Ahnung' von der kaiser seindlichen Politik des Papstes Clemens VII. Ich verstehe kaum, wie ein an exacte Forschungen gewöhnter Mann wie Baumgarten, wenn er auch seinem protestantischen Bekenntniß in Treue und Eiser ergeben ist, solche dem thatsächlichen Inhalte meines Werkes gänzlich widersprechende Sähe niederschreiben kann. Und diese Sähe sollen gleichsam die Quintessenz meiner Darstellung enthalten!

Es ift mir nicht unbekannt, bag es noch immer zur trabitionellen protestantischen Reformationslegende gehort, Luther in ben Mittelpunkt ber Zeit

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 19 fff.

ereigniffe zu ftellen und bie angeblichen "Segnungen ber Reformation": Bebeiben bes Bolfes, Blute ber Wiffenschaft, Licht, Aufflärung, Gewiffensfreiheit und bergleichen in erfter Linie auf ihn gurudguführen. Die von mir beigebrachten Thatfachen liefern teinen hiftorischen Beleg für biefe Segnungen, zeigen vielmehr, wie ich glaube, unanfechtbar, bag nicht biefe Segnungen, fondern ihr Gegentheil aus ben religiofen Wirren, ber Rirchenspaltung, ber Tremming unferes Bolfes in verichiebene Religionsparteien bervorgegangen. Aber es liegt meiner Darftellung fern, etwa Luther bafür allein verantwortlich zu machen, ber, wie ich gezeigt habe, wenigstens feit 1525 feinen bestimmenben Ginfluß mehr auf bie großen Greigniffe und Umwandlungen im Leben unferes Bolfes ausgeübt hat. Geitbem bie Fürften und ftabtifchen Obrigfeiten bie Erbichaft ber politisch-firchlich-focialen Revolution angetreten und bas neue Evangelium' für alle ihre Sonbergwecke ausnutten, maren nicht mehr Luther und feine Mittheologen, sondern por Mem die Fürften bie herren und Meifter. Borzugsweise ihnen fallt zur Laft, mas und in Ruin und Berberben gebracht hat bis zu jenem ,Religionsfrieden von Augsburg', ber in ben beiligften Ungelegenheiten ber einzelnen Menfchen, in benen bes Glaubens und bes Gemiffens, bas Princip bes unbedingten Gehorfams gegen die Befehle ber Obrigkeit aufstellte, Die Gewalt über bas religible Bekenntnig ber Unterthanen reichsgesetlich in bie Banbe ber Rürften und Obrigfeiten legte.

Bas junadift bie gefunde firchliche Erneuerung' betrifft, fur bie, wie Baumgarten fagt, nach meiner Darftellung bas Bolt vor Luther bie iconften Aussichten' gehabt, fo habe ich bie Lichtseiten bes bamaligen firch= lichen Wefens aus Thatsachen geschildert; wie die Kirche noch in voller Lebenstraft baftand und ber drifttatholifdje Ginn und die fromme Undacht fich in allen Ständen bes Bolfes, in ben Familien und Genoffenschaften glangend bemahrte burch bie auf bem Boben ber firchlichen Lehre von ben guten Werfen erwachsenen gabllofen milben Stiftungen gur Linberung ber Urmuth und bes menschlichen Glenbes in Spitalern, Berforgungsanftalten, Waisenhäusern, Berbergen für bedürftige Reisende und Vilger, sowie nicht minder zur Förberung bes Volksunterrichtes, ber Wiffenschaft und Kunft. Mis beften Zeugen und Gemahrsmann für bie marme Unbanglichkeit bes Bolfes an die katholische Rirche habe ich wiederholt Luther selbst reben laffen. Sie werben bafur aus beffen Munbe noch in einem ber folgenben Briefe gewichtige Aussprüche hören. Aber bie Schattenseiten bes firchlichen Lebens vor Luther habe ich ebenso entschieden hervortreten laffen wie die Lichtseiten. Dahin gehören bie in meinem britten Briefe gegen Rawerau aus meinem erften Banbe mitgetheilten Ungaben i über bie Digbrauche und Merger-

<sup>1</sup> Bgl. oben G. 14 fil.

niffe unter ber hohen und niebern Geiftlichkeit. Ich zeige Bb. 1, 605-606 an einzelnen Beispielen, bag icon beim Musgang bes fünfzehnten Sahrhunderts in Deutschland Manner auftraten, welche die lehramtliche Unfehlbarteit bes apostolischen Stubles bestritten, und bann fortichreitend bie Mutorität ber allgemeinen Concilien, die gange hierarchische Ordnung und die wichtigften Grundlehren ber Rirche verwarfen. Und ihre Birtfamfeit war nicht ohne Ginfluß auf bas Bolt. Im Bolte, fage ich Bb. 1, 608, fanben fich ichon am Enbe bes fünfzehnten Sahrhunderts bebenkliche Ungeichen "abnehmenden Glaubens und einer Bermirrung ber Geifter über bie Lehren ber Rirche und ihren Cult", worüber Gebaftian Brant und Geiler von Raifers: berg ernfte Rlagen führten. Man frumme und biege bie Bibel, fagte Brant im Jahre 1494, burch willfürliche Auslegungen und gefährbe baburch ben Glauben und die Bibel felbit. Bon allen Geiten ichlugen die Wellen um bas Schifflein Petri: ,falfcher Glaube und viel falicher Lehr muchfen von Tag zu Tag' (S. 610-611). Im zweiten Banbe S. 396 ffl. ftelle ich ausführlicher bar, wie ber hufitische Radicalismus ichon gur Zeit, als Luther noch nicht geboren mar, auf Deutschland einwirfte, wie gum Beispiel ber Sachpfeifer von Niclashaufen im Jahre 1476 ,bas reine Gotteswort' prebigte und Taufenbe fich zusammenrotteten, um alle Bfaffen tobtzuschlagen'.

Auch auf geistigem Gebiete behandele ich nicht allein die herrliche reformatorische Wirksamkeit der ältern, von kirchlichem Gifer erfüllten Humanisten, sondern Bb. 2, 5—64 auch die Alles zersetzende Thätigkeit der jüngeren Humanisten, welche lange vor Luther's öffentlichem Auftreten unter dem Einfluß des Erasmus von Rotterdam und des Conrad Mutian zum Theil an einem völligen Umsturze alles Bestehenden arbeiteten und einen geistigen Bürgerkrieg entzündeten, der in kurzen Jahren fast alle Saaten, Blüten und Früchte des reformatorischen Zeitalters zerstörte.

Und boch behauptet Baumgarten, "nach Janssen war in Deutschland Alles im besten Zuge einer höchst erfreulichen Reform, als mit Luther bas Berberben hereinbrach'!

Wenn ferner ber Kritiker auch bezüglich ber "staatlichen Erneuerung' mich sagen läßt, unser Bolk hätte bazu "die schönsten Aussichten" gehabt, "als Luther kam und alle nationalen Hoffnungen verschüttete", so gibt es basür keine andere Erklärung, als baß er die Partien meines Werkes, in welchen ich "die staatliche Erneuerung" unter Maximilian behandele, gar nicht gelesen hat; denn ich stelle darin gerade das Gegentheil von dem dar, was mir unterschoben wird.

"Gang unerfreulich, fage ich, bie Ergebniffe meiner ausführlichen Schilberungen (S. 505-572) zusammenfassend, S. 593-594, "gestalteten sich bie Dinge auf politischem Gebiete." "Die langjährigen Reformverhand-lungen lassen bis in ben Anfang bes sechzehnten Jahrhunderts

noch Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang ber Dinge. Bon ba an tritt eine unheilvolle Wendung immer beutlicher hervor. Reichssteuer und Reichsbeer, welche die Stüpen des Reichsoberhauptes bilden sollten, traten ungeachtet oft wiederholter Bersprechungen der Stände niemals in's Leben, und die kaiserliche Erecutive ward bermaßen geschwächt, daß Landsfriedensbrüche sund Rechtsverletzungen ungestraft das Reich in Berwirrung setzen. Das heißt doch wohl nicht "die schönsten Aussichten" in dem "besneidenswerthen Deutschland Marimilian"s" darstellen?

Ich erörtere weiter, wie durch ,die Verwirrung der politischen Zustände' schon ,seit dem letten Drittel des fünfzehnten Jahrhunderts eine verhängnisvolle Revolution auf dem Gediete des Rechtsledens erleichtert' worden sei. "Durch Sinführung eines fremden Rechtes wurde eine gewaltsame Erschütterung aller bestehenden Rechtsverhältnisse, eine heillose Rechtsverwirrung hervorgerusen, und mit dem alten Volksrechte auch die alte Volksreiheit nach Möglichkeit untergraben. Das bisher bürgerzlich freieste Bolk der Erde sollte nach "welscher Manier" regiert werden. Das fremde Recht förderte einen dem deutschen Wesen gänzlich widerstrebenden fürstlichen Absolutismus, der alles Recht als von sich abhängig betrachtete und bereits im Laufe des fünfzehnten Jahrhunderts cafaropapistische Gelüste kundgab."

Die näheren Belege für biese Sätze habe ich S. 477—499 gegeben. Wer bieses Alles wirklich gelesen hat, kann unmöglich wie Baumgarten aussagen, ich ließe in Folge bes bämonischen Einflusses' von Luther ,burch bas erstaunlichste aller Wunder' bas ,beneibenswerthe Deutschland Maximilian's' ,urplöhlich' in Jammer und Elend versinken.

Aber dieß ist nicht das Einzige, was der Kritiker nicht gesehen und gelesen hat. Hätte er Alles mitgetheilt, so könnten seine Leser leicht irre werden an der "urplötzlichen" Ungeheuerlichkeit, deren er mich bezichtigt.

"Auch auf die socialen Zustände, schreibe ich Bb. 1, S. 594, "wirkten die neu eingeführten Grundsätze des fremden Rechtes zerrüttend ein. Sie insbesondere verschuldeten jene tiefgehende unheimliche Erregung des ganzen Bauernstandes, die schon beim Ausgange des Mittelalters in zahlreichen Bauernaufständen hervordrach und die schlimmsten Besürchtungen bezüglich eines bevorstehenden allgemeinen Umsturzes aufsommen ließ. Die Bauern traten ein für ihre altgewohnten beutschen Nechte, wehrten sich gegen das mit dem fremden Recht aufgekommene "Schinden und Schaben" der Fürsten und Grundherren (vergl. S. 490—495), vor Allem gegen eine knechtische Leibeigenschaft, welche um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts unter der Herrschaft des christlich-germanischen Rechtes fast nirgendwo in Deutschland mehr vorhanden gewesen und nun durch das Recht des altz heidnischen Sclavenstaates wieder eingeführt zu werden drohte." Ich bringe

Bb. 2, S. 396—408 über die Aufstände von 1468—1514 genauere Angaben bei, zeige, wie schon zu jener Zeit mit den berechtigten Forderungen des gemeinen Mannes sich socialistische, selbst communistische Bestrebungen verbanden, ländliche und städtische Arbeiter dabei gemeinsame Sache machten und unter dem zahlreich gewordenen Abelsproletariate Helser und Förderer fanden. Wörtlich sage ich Bd. 2, S. 409: "Die während des fünfzehnten und im Ansang des sechzehnten Jahrhunderts stattgesundenen häusigen Austände zeigen deutlich, daß die große sociale Nevolution, welche im Jahre 1525 sast alle Gebiete des Reiches von den Alpen dis an die Ostsee erschütterte, nicht erst durch die Predigten und Schriften der deutschen Religionsneuerer veranlaßt wurde. Auch ohne das Austreten Luther's und seiner Anhänger würde, wie man schon im Jahre 1517 auf dem Mainzer Reichstag besorgte, das "unzustrieden und allenthalben schwierig gewordene Gemüth des gemeinen Mannes" in Stadt und Land neue Ausstände erregt haben."

Für Baumgarten aber sind alle diese Sätze nicht vorhanden. Ich muß bis auf Luther auf sämmtlichen Gebieten Alles im schönsten Lichte dargestellt haben, nach mir "war in Deutschland Alles im besten Zuge einer höchst erstreulichen Resorm, als mit Luther das Berderben hereindrach' und zwar "urplötzlich' hereindrach; der Bauernkrieg ist bei mir "natürlich das Werk der Resormation'. An diesem letztern Satze ist, wie ich aus den Quellen nachzewiesen, so viel richtig, daß die sociale Revolution ihren Charakter der Allgemeinheit und "unmenschlichen Furchtbarkeit' erst aus den durch die religiösen Wirren geschaffenen oder entwickelten Zuständen des Volkes erhielt. Oder kann Baumgarten läugnen, daß seit dem Beginne der kirchlichen Umwälzung die blutigsten Brand- und Lästerschriften gegen geistliche und weltsliche Obrigkeit zu Tausenden in's Volk geschleudert, und gleichzeitig durch die "Predigt' die allgemeine Auswiegelung fast wie ein Gewerbe bestrieben wurde?

Die Wurzeln ber politisch-tirchlich-socialen Revolution bes sechzehnten Jahrhunderts, die unsägliches Unglück über Deutschland gebracht hat und in ihren Folgen noch heute unser Bolk in verschiedene Consessionen trennt, lagen tief sowohl in den socialkirchlichen und geistigen, als auch in den politischen und socialpolitischen Zuständen. Keinem katholischen Historiker wird es einfallen, die Schuld für das ganze über uns hereingebrochene Unglück einem einzelnen Mann oder einer einzelnen Partei allein aufzubürden, die Berschuldungen von katholischer Seite an dem gemeinsamen Unglück zu läugnen. Ich habe in meinem Werke weder das Eine noch das Andere gethan. Soviel steht thatsächlich sest, daß durch jene Umwälzung alle vorhandene wirkliche Reformthätigkeit auf den verschiedenen Lebensgebieten nicht allein unterbrochen, sondern zerstört wurde, und durch den Sturz der aus dem Glauben an die Verdienstlichkeit der guten Werke der Liebe und Ge-

rechtigkeit geschaffenen Socialordnung des Mittelalters die Zustände des Bolkslebens auf allen Gebieten eine Berschlechterung ersuhren. Ich habe barüber noch später mich mit Herrn Chrard auseinanderzuseten.

Was Luther anbelangt, so habe ich ihn, wie ich wiederholt bemerken muß, fast lediglich aus seinen eigenen Schriften und Briefen meinen Lesern vorgeführt. Wenn aber Baumgarten meint, ich hätte aus dessen "unendslich ausgedehnter Schriftstellerei alle Derbheiten und Unslätereien zusammensgetragen", so ist er im Jrrthum. Ich könnte ihm dieß leicht beweisen, wenn ich aus meinen Ercerpten aus Luther's Werken die mehr als hundert auf Unslätereien bezüglichen Stellen drucken lassen würde. In eine allgemeine Geschichte des deutschen Bolkes gehören sie meines Erachtens nicht, und ich habe deshalb von denselben für mein Werk keinen Gebrauch gemacht.

Benn Baumgarten ferner meint, meine Blutenlese von leibenschaftlichen Musbruchen eines ruckfichtslosen Glaubenseifers' bei ben Guhrern und Unhangern ber politifchefirchlichen Revolution werbe ,bie flugen Berachter aller Religion ebenfo angenehm berühren, als die glaubenseifrigen Ratholiten', fo muß ich ihn fragen, ob er etwa bei ben zahlreichen revolutionären, bas Evangelium bes Saffes und Neibes verfündenden, bas Bolt verbebenben Prabifanten und Pamphletisten, ober bei ben zu einem blutigen Religions= frieg aufrusenden Mannern wie Ulrich von Hutten, Albrecht Alcibiades und Anderen ,Glaubenseifer' vorausset? Rein Unbefangener wird bei all biefen Sturmern, beren leibenschaftliche Ausbrüche' fich in meinem Werke finden, an Glaubenseifer benfen, mohl aber an andere verwerfliche Zwecke, bie man burch Berufung auf ,bas heilige Evangelium', ,bas göttliche Wort' zu verbecken wußte. Bas bie klugen Berächter aller Religion angenehm' berührt, bas ift vielmehr die bei ben Protestanten seit bem fechzehnten Sahr= hundert herrschend gewordene und noch heute vielfach herrschende Darstellung ber Geschichte, wonach, wie Dollinger fich ausbruckt, ber gange Entwicklungs= procest bes Chriftenthums nach ben Aposteln eine fortgehenbe, immer machfende Deformation gewesen fei, bis endlich in ber Reformation eine Wiebererweckung ber völlig entarteten ober zu Grunde gegangenen Religion ftatt= gefunden habe.

Die übertriebene Sorgfalt, schrieb ber scharfsinnige rationalistische Theologe Töllner, "mit welcher bisher protestantischerseits Alles gesammelt worden, was nur zu einigen Zeugnissen für den ehemaligen herrschend gewordenen Verfall in der Kirche brauchdar ist, die Ungerechtigkeit, mit welcher dieserseits alle ehemaligen Vorsteher und Häupter der Kirche als Tyrannen und alle Glieber derselben als Heiden vorgestellt werden, und die Rachlässigsteit, mit welcher dieserseits das neben allem eingerissenen Verderben in der Kirche zu aller Zeit vorhanden gewesene Gute übersehen wird: diese Mängel in der Kirchengeschichte unter den Protestanten werden von den

Wibersachern bes Christenthums begierig zu ihren Endzwecken benutt. 1 Das ift eine Darftellung, welche nicht allein bie klugen Berächter aller Religion angenehm' berührt, sonbern bie Berachtung alles positiven Glaubens gerabezu Geftand boch König Friedrich II. in einer Vorrebe zu einem ,Abriß ber Kirchengeschichte von Fleury' offen ein: die eigentliche Urfache feiner Berachtung bes Chriftenthums fei bie herkommliche protestantische Borftellung von ber Rirchengeschichte, bag fie ein großes, von Schurken und Beuchlern auf Rosten ber betrogenen Massen aufgeführtes Drama fei. Wenn Luther und seine theologischen Mitkampfer und Rachfolger in ihrem . Glaubenseifer' die Vorstellung ausbilbeten, daß vor ber Eröffnung bes neuen , Gvangeliums' gleichsam ein biabolisches Millennium in ber Kirche geherrscht, ber Satan bas Umt, welches nach ben evangelischen Berheifungen bem beiligen Beift hatte zufallen follen, übernommen habe, fo mußten bie Menfchen, als ber Glaube an die Brrthumslosigkeit ber symbolischen Bucher erlosch, und protestantische Theologen selbst die Bloken und Widersprüche des reformatorischen Lehrbegriffs iconungslos aufbecten, alle Stüten ihres driftlichen Bewußtseins zusammenbrechen seben 2.

<sup>1</sup> Bal. Döllinger, Kirche und Kirchen 392-395.

<sup>2</sup> Bgl. Döllinger a. a. D.

## Zwanzigster Brief.

### Bur Charakteriftik Luther's.

Baumgarten's Behauptungen über meine Darstellung Luther's weit überbietend, sagt ber Recensent in Zarncke's Centralblatt, nach mir sei ,bie Reformation nur bas Werk bes leibenschaftlichen und mit jeder benkbaren Bosheit behafteten Luther', ber ,schließlich im Borgefühl ber seiner harrenden Höllenpein zum Teufel fährt'.

Das also soll in meinem Buche stehen! Statt aller Antwort verweise ich ben Herrn Recensenten auf bas, was Lichtenberg am 19. Juni 1793 in einem Briefe an Karl Malcmus über "calumniose Scribenten" sagt 1.

Erwähnen muß ich noch, bag ber Recenfent einen Wiberspruch bei mir gefunden zu haben glaubt; ich ließe, fagt er, Luther von vornberein auf eine Trennung von ber Kirche ausgehen' und führe ,tropbem' Bb. 2, 389 beffen Wort an, ,bag er in Ewigkeit kein Schisma billigen werbe'. Das heißt, behaupte ich, ben Lefern Sand in bie Augen ftreuen. Ausbrucklich fage ich, Luther habe biefes Wort ,noch im Jahre 1519' gefprochen, gur Beit, als er es noch migbilligte, bag bie Gufiten fich von ber Ginheit bes romifden Stubles getrennt hatten. 3ch fpreche barüber nicht erft G. 389, fondern ichon G. 84 fll. bei Gelegenheit ber Leipziger Disputation. Mis Ect, heißt es bort, ihm zum Borwurfe machte, feine Ansicht über ben Brimat bes Papftes weiche nicht weit von ber husitischen ab und die Bohmen rühmten fich beghalb, in ihm einen neuen Beschützer ihrer Sache gefunden zu haben, lehnte Luther noch jebe Gemeinschaft mit ben Sufiten ab; er habe, betheuerte er, "nie ein Schisma gebilligt und werbe es in Ewigkeit nicht billigen". Roch im Februar 1519 hatte er geschrieben: feine Urfache fei jo groß und könne jo groß werben, bag man fich von ber römischen Rirche reigen ober scheiben folle; ja um feinerlei Gund ober Uebel folle man bie Bieb gertrennen und bie geiftliche Ginigfeit theilen'. Ift es nun meine Schuld, bie Schuld meiner Darftellung, bag Luther's Wort bis in Ewigkeit' bei ihm fein Sahr mehr galt? bag er ichon im folgenden Sahre erflarte, er fei ein Sufite; auf bem Concile in Coftnit feien an Stelle bes Evangeliums

<sup>1</sup> Briefe verschiebenen Inhalts jur Literatur und Gefchichte G. 93.

bie Lehren des bollischen Drachen' verfündigt worden, die Bohmen und Griechen hatten fich mit Recht von bem romischen Babylon abgesonbert; baß er Alle verfluchte, bie noch Gemeinschaft hatten mit bem romischen Stubl; baß er ben Papft für ben Antidrift ausgab und zum Religionstrieg aufrief mit ben Worten: "Wenn wir Diebe mit bem Strang, Morber mit bem Schwert, Reger mit bem Teuer beftrafen, warum greifen wir nicht vielmehr mit allen Baffen biefe Lehrer bes Berberbens an, biefe Carbinale, biefe Bapfte und bas gange Gefchwurm bes romifchen Goboma, welche bie Rirche Gottes ohne Unterlag verberben, und majchen unfere Sande in ihrem Blut ?'1 Benn, beiläufig gejagt, ein mir in's Saus geschicktes Feuilleton einer Samburger Zeitung aus bem Monat September 1881 zu biefem von mir Bb. 2, 106 citirten Aufruf bemerkt, ich hatte, wollte ich ein gehrlicher unparteiischer Siftoriter' sein und teiner ,verwerflichen Ginseitigkeit' mich schuldig machen, meine Refer barüber unterrichten muffen', daß Luther folde Worte nur in ploglicher Aufwallung geschrieben' und fich ,in feinen späteren Schriften por berartiger Leibenschaftlichkeit weise gehütet habe', fo fann ich nur mein Bebauern barüber ausbruden, nicht im Stanbe ju fein, einen folden Unterricht zu ertheilen. Roch im letten Sahr vor feinem Tobe ermahnte Luther in feiner Schrift: ,Das Papftthum vom Teufel geftiftet', es follten Raifer, Ronige und Fürsten zugreifen und bem Papfte nicht blog Rom und ben Kirchenstaat und Alles, mas er besitze, wegnehmen, sondern ihn auch grausam ermorben. Und nicht ihn allein. Nachdem man sich, fagt er, in ben Befit von Rom gefett, follte man ihn felbft, ben Papit, Carbinale und mas feiner Abgötterei und papitlicher Beiligfeit Gefindel ift, nehmen und ihnen als Gottesläfterern bie Bungen hinten zum Salfe berausreißen und an ben Galgen annageln an ber Reibe ber, wie fie ihr Siegel an ben Bullen in ber Reihe berhangen. Wie mohl folches alles geringe ift gegen ihre Gottesläfterung und Abgötterei. Darnach ließe man fie ein Concilium, ober wie viel fie wollten, halten am Galgen ober in ber Solle unter allen Teufeln. 2

Nachbem der Recensent in Zarncke's Centralblatt mir zuerst unterstellt hat, ich führe das ganze Werk der "Reformation" allein auf Luther zurück und zwar auf den "mit jeder denkbaren Bosheit behafteten Luther, der schließlich zum Teufel fährt", nimmt er das Wort "Wahrheitsliebe" in den Mund und legt mir die Frage vor, wie dieser Luther "es fertig gebracht, einer ganzen, sich des gesundesien, gedeihlichsten Zustandes ersreuenden Nation wider ihren Willen seine Absichten aufzubrängen und sie in Verwirrung und Noth zu stürzen". Daß ich mir selbst diese Frage nicht vorgelegt, sei

1 Opp. latina 2, 107.

Lieu plant and a statement of the party of the chart to be a fact of

<sup>2</sup> Sammtliche Berte 26. 127. 155. Bgl. meine Gefch. Bb. 3, 531-532.

,das Wunderbarste' an meiner ganzen Darstellung. Könnte ich die Frage nicht beantworten, so falle ,der ganze künstliche Ausbau' meiner Darstellung dahin ,und es bleibt von derselben nur übrig der Beweiß, daß Ultramontanismus und Wahrheitsliebe zwei unvereindare Dinge sind, nebenbei auch ein Borgeschmack des consessionell zu ertheilenden Geschichtsunterrichtes'! Erst unterschiebt man mir Behauptungen, die ich durchauß nicht aufstelle, und dann soll ich gar noch die Richtigkeit dieser Behauptungen nachweisen; kann ich es nicht, so ist, sagt man, mein kirchlichskatholisches Bekenntniß — von dem Necensenten Ultramontanismus genannt — mit Wahrheitsliebe unvereindar. Was den "Borgeschmack des consessionell zu ertheilenden Geschichtsunterrichts", über den auch Baumgarten spricht, anbelangt, so werde ich darüber in meinem letzten Briese an Sie noch einige Worte sagen.

In den Augen des Recensenten bei Zarncke ist, wie ich schon früher hervorhob, mein Werk ein wahrer Abschaum der historischen Literatur. Denn es handelt sich nach seiner Ansicht darin nicht allein um Mangel an Wahrheitsliebe, die mit meiner kirchlichen Stellung unvereindar, sondern um absichtliche Täuschungen der Leser. "Es ist kaum möglich, belehrt der Recensent sein Publikum, "die Entstellung der Wirklichkeit, die durch diese Verssündigung an dem Einmal Eins der Geschichte hindurchgeht, auf bloße Boreingenommenheit zurückzusühren, es liegt ihr bewuste Absicht zu Grunde. Woher sonst die zahllosen Trugschlüsse, die nicht aus Unswissenden Verschweizungen?"

Bon biefen zahllosen Trugschlüffen' auch nur einen einzigen anzuführen, fieht ber Recensent nicht als feine Aufgabe an. Bon Berichweigungen' bringt er nur por, mas ich oben G. 20 abgefertigt habe. Seine Lefer follen ihm Alles, was er fagt, auf's Wort glauben, follen ihm auch glauben, daß ich nicht allein alles, mas fich in ben Schriften und Meugerungen' ber Protestanten "Bebenkliches vorfindet", zusammenftelle, ,auf die Gegenvartei bas gleiche Ber= fahren' nicht anwende, sondern daß ich auch "Jenes nicht nach bem Dagitabe feiner Zeit, fonbern nach ber Gegenwart beurtheile'. Babrend ber Recensent fast in allem Uebrigen nur Baumgarten nachrebet, steht er in letterer Behauptung in vollem Widerspruch mit diesem. Baumgarten spricht von meiner bis zu einem peinlichen Uebermaß getriebenen Objectivität, die fast auf jedes eigene Urtheil verzichte und nur die Quellen reben laffe', die ,nicht argumentire, reflectire, lediglich die Quellen reben laffet. Und nun foll ich Alles ,nach dem Magitab der Gegenwart beurtheilen'! Daß biese Behauptung bem gangen Charafter meines Werkes wiberspricht, daß ich auch nicht ein einziges Mal ein solches Urtheil ausspreche, ober auch nur andeute, fommt für die ,Bahrheitsliebe' meines Gegners nicht in Betracht. Die Leser seiner "Kritit" muffen nach Allem, was er vorgebracht, offenbar ein Abschrecken empfinden vor meiner Geschichte

und beren Lecture. Und boch hat er einen Satz zu Tage geförbert, ber zum Bortheile berfelben ausschlagen konnte. Er fagt nämlich, bes Bunderbaren' in meinem gangen Attentat auf Alles, was historische Wiffenschaft beift', fei ,mehr, als bier auch nur angebeutet werben fann'. Das muß allerdings etwas Wunderbares fein, was nicht einmal angebeutet werden fann. Run hat aber bas Wunderbare befanntlich einen besondern Reig, und so könnte ber eine ober andere mit meinem Werke bisher unbekannte Lefer fich bavon aus eigener Anschauung einmal überzeugen, von meiner Darftellung ber Geschichte Renntnig nehmen wollen. Berichafft er fich bann unbefangenen Blickes eine wirkliche Renntnig berfelben, fo wird fein Urtheil ein gang anderes fein, als bas bes Recenfenten. Es ift dabei nicht nothwenbig, daß er Sympathien bege für katholische Dinge ober für katholische Unichauungen, er mag einem religiofen und politischen Bekenntniß, welchem immer, mit Festigkeit und Treue anhängen, wenn er nur bie Ueberzeugung festhält, daß auch Undersdenkenden Raum gelassen werden muß, ihre Ueberzeugungen zu bethätigen, die Ergebniffe ihrer langjährigen Forschungen auf historischem Gebiete .in rubiger, murbiger Sprache' - um mit herrn Ebrard zu reben — ohne mattherzige Rücksichtnahme auf gegnerische Parteien barzulegen und zu deren ernfter Brufung aufzufordern. Es wird ihm bann nicht beifallen, bas Werk eines katholischen Autors in ber Weise bes Recensenten bei Barncfe gleichsam fur vogelfrei zu erflaren, mit blogen bochtrabenben Rebensarten beffen Entwerthung zu versuchen, es lediglich anzuschulbigen und fogar zu verleumben, und fich bann obenbrein noch auf "Bahrheitsliebe' zu berufen.

Ich habe aus der Recension nichts Anderes lernen können, als daß in gewissen Kreisen viel Zorn und Groll gegen mein Werk vorhanden sein muß, und ich wundere mich nur, daß ein Wann wie Zarncke es mit seiner wissenschaftlichen Stellung und mit der Stellung, die das literarische Centralblatt beansprucht, für verträglich gehalten hat, einem so leidenschaftlichen Ergusse dieses Zornes und Grolles die Spalten seines Organs zu öffnen.

The second of th

Wenden wir uns wieder Herrn Chrard zu.

# Ginundzwanzigster Zbrief.

Luther's Stellung im Bauernkrieg — die rechtlose Unterdrückung des Bauernstandes.

Bezüglich Luther's erhebt herr Ebrard außer ben oben S. 22 charafterifirten zwei Bormurfen noch einen britten Bormurf gegen meine Darftellung: ich hatte, fagt er, bem Reformator als eine Inconsequenz aufgemutt, bag er in den ursprünglichen Forderungen ber Bauern manches Berechtigte fand und gleichwohl über bie Blutgier und Graufamkeit ber rebellischen Bauern feinen vollen Abscheu aussprach'. Was soll ich bazu sagen? Die Blutgier und Graufamteit, die in ber socialen Revolution furchtbar zu Tage trat, habe ich felbst eingehend geschilbert, und boch ben Sat vertreten, daß bie Burger und Bauern wirklich berechtigte Forberungen aufgeftellt und verfochten gum Schute einer gesicherten Rechtsstellung, zu einer Neuordnung ber Gerichte im altgermanischen Sinne, zur Erhaltung althergebrachter Freiheiten und Gewohnheiten gegen bas "Schinden und Schaben" ber Fürften und Grund: herren und gegen die Ausbeutung burch bas ftabtische Großcapital'. Darin llegt feine Inconsequenz. Luther's wirkliche Inconsequenz zeigte sich, wie ich aus feinen eigenen Schriften bargethan, in anberer Beife. Nachbem bie Bauern schon die Fahne der Emporung aufgepflanzt, hatte er noch den auf bem gemeinen Mann laftenben unerträglichen Druck ber Fürften und Serven als die alleinige Urfache biefer Emporung bezeichnet. Im Juli 1525 bagegen, nach ber Rieberlage ber Bauern, erklärte er, im Rriege sei Gottes Willen geschehen, bamit bie Bauern lernten, wie ihnen zu mohl gewesen ift' und ,hinfürder Gott lernten banten, wenn fie eine Ruh mußten geben, auf baß fie ber anbern mit Friebe genießen mogen'. Gott habe bie Bauern ,auf bieje Beije lehren muffen, bag fie ber Rutel verging'. In feiner Schrift über bie gwölf Artitel ber Bauern hatte er ben Fürften jugerufen, es fei ,nicht auf bie gange träglich, fo gu ichaten und ju fchinden. Bas hulf's, wenn eines Bauern Acter jo viel Gulben als Salmen und Körner truge, fo bie Obrigfeit nur befto mehr nahme und ihren Bracht bamit immer größer machte und bas But fo hinschlaubert mit Rleibern, Freffen, Saufen, Bauen und bergleichen, als mare es Spreuer? Man mußte ja ben Pracht einziehen und bas Ausgeben ftopfen, bag ein arm

Mann auch was behalten könne'. Den Bauern hatte er bamals gefagt, er wolle , bie Obrigkeit in ihrem unerträglichen Unrecht, so
ihr leidet, nicht rechtfertigen oder vertheidigen, sie sind und thun gräulich
Unrecht, das bekenne ich'. In seiner Schrift vom Juli dagegen sorderte er
die Obrigkeit auf, von nun an mit Gewalt zu regieren. Als Gründe des
Krieges führte er jetzt auf: "War doch kein Regiment noch Ordnung mehr,
es stund Alles offen und müßig. So war auch keine Furcht noch Scheu
mehr im Volk; ein Jeglicher thät schier, was er wolkte. Niemand wollt
Nichts geben, und doch prassen, saufen, kleiden und müssig gehen, als
wären sie allzumal Herren. Der Esel will Schläge haben und der Pöbel
will mit Gewalt regiert sein.' 1

Wenn barin feine Wiberspruche liegen, so weiß ich nicht, was Wiberfpruche find. Den Borwurf ber 3meibeutigkeit, ben man Luther begualich feiner beiben mahrend bes Bauernfrieges veröffentlichten Schriften Ermahnung zum Frieden' und Wiber bie mörberischen und räuberischen Rotten ber Bauern' gemacht hat, habe ich Bb. 2, S. 490 als unbegrundet nachzuweisen gesucht, aber seine Wiberspruche tann tein Unbefangener laugnen. Auch wird tein Unbefangener anfteben, jenen gräßlichen Rathichlag zu verurtheilen, ben Luther in ber zweiten Schrift wiber bie Bauern ertheilte: , Ueber einen öffentlichen Aufrührigen ift jeglicher Mensch beibe Oberrichter und Scharfrichter, barum foll bie zuschmeiffen, wurgen und ftechen, öffentlich ober heimlich, wer ba kann . . folch wunderliche Zeiten find jest, daß ein Fürft ben Simmel mit Blutvergießen verdienen fann, bag, benn andere mit Beten.' Die Entscheibung im Rriege war langit erfolgt, als Luther zur Rechtfertigung feiner Schrift alle Diejenigen fur Unbanger ber Rebellen ausgab, bie fich berfelben annehmen, flagen, rechtfertigen und erbarmen, welcher fich Gott nicht erbarmt, fondern geftraft und verberbt will sehen. Soll recht bleiben, was ich lehr und schreib, soll auch alle Welt barüber berften' 2. Luther's Schrift, flagte ber Stragburger Prabitant Capito im October 1525 in einem Brief an Bugenhagen, habe nicht wenig bagu beigetragen, daß man aus ben Wirren bes Aufruhrs nunmehr in die Maglofigfeit ber Rache gerathen fei 3.

Beiläufig will ich erwähnen, daß Herr Schleusner aus Wittenberg, ber Empfehler ber Ebrard'schen Kritik meines Werkes, im Berliner "Reichsboten" gegen mich behauptet, Luther habe "die Fürsten und Herren sehr energisch zur Milbe gegen die irregeleiteten und unschädlich gemachten Bauern"

<sup>1</sup> Bgl. meine Geschichte Bb. 2, 485-489. 534-537.

<sup>2</sup> Bb. 2, 534. 536.

<sup>3</sup> Bei Braun, Capito und Buper 331.

<sup>4 1882,</sup> Beilage zu Rr. 97.

ermahnt; ich hatte mich genauer nach ber hiftorischen Wahrheit umsehen muffen, die boch mahrlich nicht fcmer zu finden mar'. Gewiß nicht fcmer zu finden. Wo ich aber biefe Bahrheit für meine entgegengesetzte Behauptung, bag Luther nicht zur Milbe gerathen, beffer finden foll, als in beffen eigenen Schriften, ift mir unbefannt. Ich möchte fogar herrn Schleusner rathen, die Wahrheit über Luther nirgends anderswo zu suchen, als bei biefem felbft. Es wird bann, auch abgefeben von ben bereits angeführten Stellen, in feinen Augen nicht für Luther's Milbe zeugen, wenn biefer im Sahre 1526 ichrieb, die Obrigfeit muffe ,bas Bolf im Zaum halten', ,ben rauhen, ungezogenen herr Omnes zwingen und treiben, wie man die Schweine und wilden Thiere treibt und zwingt', fie muffe ,treiben, ichlagen, wurgen, henten, brennen, topfen und rabebrechen'. Buther legte fein Zeugniß ber Dilbe ab, als er im Jahre 1527 bie Biebereinführung ber Leibeigenschaft, wie fie bei ben guben beftanden, befürwortete, fogar bag Rnechte und Dagbe wie anber Bieh als leibeigene Guter gehalten murben, bag man fie vertaufen tonne, wie man wolle'. Mis ber Gbelberr Beinrich von Ginfiebel über bie auf feinen Bauern laftenden Frohnen fich im Gemiffen beschwert fühlte, beruhigte ihn Luther, ben er um Rath fragte, mit ben Worten: ,ber gemeine Dann muffe mit Burben belaben fein, fonft werbe er muthwillig'.

Alle dieje Aussprüche habe ich in meiner Geschichte aus Luther's Werken citirt. In einer Anmerkung zu Band 2, S. 576 habe ich mich auf ben grundlichen protestantischen Siftorifer Benfen berufen, ber, obwohl ein ent= ichiebener Wegner ber katholischen Rirche, nicht, wie herr Schleusner, ber Meinung ift, Luther habe energisch zur Milbe gegen die unschäblich gemachten Bauern gerathen. ,Bahrend die alte katholische Kirche, fagt Benfen, , die Unterdrückungen ber einzelnen geiftlichen ober weltlichen Fürften, ber Lehre wenigstens nach, niemals billigte, sonbern bie Rechte bes Menschen und bes Bolles felbst bem Raifer gegenüber fraftig und meistens siegreich vertheis bigte, haben fich die evangelischen Reformatoren ben Borwurf zugezogen, unter den Germanen zuerst ben Knechtssinn und die Gewaltherrichaft form= lich gepredigt und gelehrt zu haben.' Wohin biefe neue Lehre allmählich führte, charafterisirt ber ebenfalls protestantische Geschichtschreiber Rarl Sagen mit ben Worten: , Go bilbete fich im Protestantismus jene traurige Softheologie, welche fich vor ben Mächtigen ber Erbe in ben Staub wirft und die Gewaltthaten berfelben mit bem Mantel heuchlerischer driftlicher Liebe überbeckt.' , Niemals wohl ist ber Willfür so schamlos Thur und Thor geoffnet worden, als es von nun an in biefer neuen Orthodoxie geichah. Martin Buter geht fo weit, bag er behauptet, auch wenn bie Obrigfeit etwas wider bas Gebot Gottes befehle, jo muffe ber Unterthan gehorchen.' 1

<sup>1</sup> Deutschlands literarische und religiose Berhaltniffe 3, 151. 154 ffl. Innifen, Un meine ftritifer. 2. 20brud.

Bu meinem Sate in Bb. 3, 18: "Seit ihrer Nieberlage faben fich die Bauern Sahrhunderte hindurch rechtlos und ichuplos der Willfur ber Mächtigen preisgegeben und hatten fein anderes Loos mehr als Leiben und Dulben', macht herr Ebrard S. 368 bie auffallende Bemerkung: ,An foldem Unglud war weber Luther noch die Reformation schuld, sondern lediglich ber milbe blutige Bauernaufftand felbft.' Sat er, als er biefe Worte nieberschrieb, wohl an protestantische Lander wie Brandenburg, Vom= mern und Mecklenburg gebacht? Die bortigen Bauern hatten fich an bem wilben blutigen Aufstand von 1525 gar nicht betheiligt - und wie willfürlich, hart, felbst graufam wurden ihre Rachkommen Sahrhunderte lang behandelt, gleichsam als leibeigene Guter wie ander Bieb'! Rur von biefen Ländern will ich hier reben. Man kann auf fie anwenden, mas die protestantischen Siftoriker Bartholb und Allen über Danemark berichten: ,Das Lutherthum mar befestigt, aber die freien Bauern fanten in bes Abels bunbifche Leibeigenschaft.' Die Bewohner ber großen geiftlichen Besitzungen mußten die milbe Berrichaft ber Geiftlichfeit mit bem brudenben Soche bes Abels vertaufchen. Die Frohnden wurden willfürlich gehäuft, die Bauern als Leibeigene behandelt. Der Ackerban fant tief unter bie Stufe herab, auf ber er fich im Mittelalter befunden hatte, die Bevölkerung verminderte fich und bas Land war mit wuften Sofen überfüllt.' 1

In Brandenburg war vor der kirchlichen Umwälzung die Lage der grundhörigen Bauern eine verhältnismäßig sehr günstige, das Wort "Leibeigenschaft" unbekannt, von einer Nichterblichkeit bäuerlicher Höfe keine Rede; nach einem Jahrhundert aber galt dort der Sat, "daß Leibeigene aus den ihnen eingethanen Höfen nach Willkür des Herrn herausgeworfen und nach dessen Belieben mit höheren und anderen Diensten belastet werden dürsten". Und daran soll "lediglich der wilde blutige Aufstand" von 1525 Schuld gewesen sein?

In Pommern und Rügen waren noch aus der katholischen Zeit ,die Bauern reich; sie trugen', wie der Zeitgenosse Kantsow schreibt, "nur englisch und ander gut Gewand, ja so schön als ehemals der Adel oder Bürger gethan haben ..., denn sie geben ihre bescheibenen Zinsen und haben auch bestimmten Dienst, und wenn Einem nicht geliebt, auf dem Hofe länger zu wohnen oder seine Kinder darauf wohnen zu lassen, so verkauft er's mit seiner Herrschaft Willen und gibt der Herrschaft den Zehnten vom Kaufgelde'. Seit der Einführung des neuen Kirchenwesens dagegen wurde mit Nachdruck das Legen der Dörfer betrieben, um Schafweiden oder Vorwerke an deren Stelle einzurichten: die Edelleute legten die Bauerngüter wüste,

<sup>1</sup> Bgl. bie Citate in meiner Geschichte 3, 317.

<sup>2</sup> A. Lette und L. v. Rönne, Die Landesculturgesetzgebung bes preußischen Staates 1, XVII.

<sup>3</sup> Rangow, Pommerania 2, 406. 418. 421. 424. 427. 433.

zogen sie bann in die Nittergüter und machten sie badurch steuerfrei. Der Druck wurde so arg, daß selbst Bauern, welche Höse innehatten, entliesen; die Prediger mußten flüchtige Bauern von der Kanzel abkündigen; in der Bauernordnung von 1616 wurden die Bejammernswürdigen für rechtlose Leibeigene erklärt. Klagen über die Berödung und Menschenleere des Landbes dringen noch dis in den Ansang unseres Jahrhunderts 1.

In Mecklenburg hatte ber Abel neben ben Berzogen feinen Theil am Raube ber Kirchenguter bavongetragen, ber Pralatenftanb verschwand von ben Landtagen, Niemand vertrat mehr bie Rechte bes Bauernstandes. von Luther befürmortete Ginführung ber Leibeigenschaft murbe auch bort in's Werk gesett. Auf bem Lanbtage zu Guftrow im Jahre 1607 wurden burch lanbesherrliche Entscheidung bie Bauern für bloße Colonisten erklärt, welche ben Grundherren auf beren Begehr ihre Aecker abtreten mußten und feine Erbzinsgerechtigkeit beanspruchen konnten, felbst wenn sie feit unvorbenklichen Zeiten im Besitz ber Guter gewesen maren 2. Die Nachkommen ber freien sächsischen Einwanderer murben leibeigene Knechte, Die mit bem Gute, auf welchem ihre Bater Jahrhunderte lang als freie Manner gelebt hatten, verpfandet und verkauft werben konnten. Da Biele berfelben burch bie Flucht in andere Lander sich ber Sclaverei zu entziehen suchten, fo murben sie, wenn sie ergriffen murben, mit Stäupung ober mit anberen ,barten, schweren Strafen, nach Befinden auch mit Lebensstrafe' bedrobt; im Jahre 1660 murbe geradezu die Tobesftrafe auf Entweichen aus bem Fürstenthum gesett. Stockfolage und Block maren bie gewöhnlichen Strafen ber Wiberfpenftigen. Wenn es auch gesetzlich verboten mar, bie Bauern einzeln wie ein Stud Bieb in öffentlicher Auction meiftbietenb zu verkaufen, fo geschab es boch unter ber hand fehr häufig, daß man mit ben Leibeigenen wie mit Pferben und Rühen Hanbel trieb 3. Und baran foll, frage ich nochmals, "lediglich ber wilbe blutige Bauernaufstand' von 1525, an bem die mecklenburaischen Bauern nicht einmal Theil genommen batten, Schuld gewesen sein? Wer so spricht, zeigt kein Berz für die armen lutherischen Bauern, die ber Gewaltherrichaft großer und kleiner Despoten unterlagen und von biefen angesehen murben ,als leibeigene Guter wie ander Bieh'. Da halte ich es benn boch in meiner Gesinnung mit Frit Reuter, ber in seiner ,mit seinem Bergblute im Interesse ber leibenben Menscheit geschriebenen' berrlichen Dichtung: "Rein Bufung", ein erschütternbes Gemalbe aus ber Knechtschaft bes Mecklenburger Bauernstanbes uns hinterlassen bat 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barthold, Gefch. von Rügen und Rommern 4b, 365. Arnbt, Gefch. ber Leibseigenschaft in Bommern und Rügen 159. 211.

<sup>2</sup> Frand, Altes und Neues Medlenburg 12. 43. 54

<sup>3</sup> Boll, Gefch. Medlenburgs 1, 352 fll. unb 2, 142. 147. 569.

<sup>4</sup> Bgl. Lester, Aus Medlenburgs Bergangenheit (Regensburg 1880) S. 78−83.

Die Fürsten und sonstige Machthaber nutzten die seit der socialen Revolution von Luther, Melanchthon, Buther und so vielen Führern der Glausbensneuerung verkündeten Lehren von der unumschränkten Gewalt der Obrigkeit über die Unterthanen zu ihren Zwecken aus und unterdrückten nach Möglichkeit alle Freiheit des Volkes. Die Volkskraft war seit den Stürmen der socialen Revolution gebrochen und die protestantische Geistlichskeit hatte, auch wenn sie sich des Volkes annehmen wollte, keine Mittel des Widerstandes, sie wurde, wie Karl Adolf Menzel sich ausdrückt, "ein dienstsdares Werkzeug der Staatsgewalt". Schon Luther's Zeitgenosse, der protestantische Separatist Sebastian Franck, machte die Ersahrung: "Sunst im Papststum ist man viel freier gewesen, die Laster auch der Fürsten und Herren zu strasen, jetzt muß Alles gehofsirt sein, oder es ist aufrührisch. Ein Jeder muß den Landesgott anbeten."

Was ich in biesem Briefe über bie Lage bes gemeinen Mannes seit ber Einführung bes neuen Kirchenwesens gesagt, führt mich zurück zu ber Kritik Baumgarten's, zur Prüfung seines Sates: "bas beutsche Bolk habe in rasch wachsenbem Umfange' ber Religionsneuerung "zugejubelt".

<sup>1</sup> Bgl. meine Geschichte Bb. 2, 579-580.

#### Bweiundzwanzigfter Brief.

Die Stellung des Bolkes ju dem alten und gn dem neuen Kirchenwefen.

Sie erinnern sich, auf welche Gründe hin Baumgarten behauptet, ich wolle in meinem Werke ,das erstaunlichste aller Wunder' darstellen. In Deutschland war nach meiner Schilderung ,Alles im besten Zuge einer höchst erfreulichen Reform, als mit Luther das Verderben hereinbracht. Uns bleibt nur die Erklärung, daß damals eben der vernünftige Zusammenhang geschichtlicher Entwicklung durch den dämonischen Einfluß Luther's vollstommen unterbrochen gewesen seit, wobei es denn nicht überraschen kann, daß dem Darsteller dieser verworfenen Zeit auch in seiner eigenen Erzählung der Zusammenhang öfter unter den Händen vollkommen entschwindett. Der Beweis dafür soll in Folgendem liegen.

Beim Mugsburger Reichstage von 1530 richtete ber Raifer an bie proteftirenben Stande bie Forberung, fie follten biejenigen Unterthanen, welche nicht von ihrem Glauben abfallen, fondern bei bem Glauben ihrer Bater und ihrer eigenen Jugend verbleiben wollten, unbehindert die Ausübung besfelben geftatten. Die Broteftirenben verweigerten biefe Dulbung. Und zwar gaben bie Theologen bes fachfischen Rurfürften augenscheinlich zu verfteben, daß bie neue Lehre fich nur behaupten könne burch bie Gulfe ber weltlichen Gewalt. Denn von Jahr ju Jahr hatte bie Abneigung bes Bolfes gegen die neue Lehre und ihre Berkundiger zugenommen, sogar in Wittenberg, bem Berbe und Sauptsit ber Lehre. Wenige Monate vor bem Augsburger Reichstag mar Luther's Bater in Mansfelb ichwer erfrankt. Luther mar febr beforgt megen biefer Rrantheit und troftete ben Bater, aber er magte nicht, ihn zu besuchen, aus Furcht, bas Bolf moge auf ber Reise ihn umbringen. Er ware, ichrieb er bem Bater, gern gefommen, aber er burfe fich ,nicht auf Gottes Bersuchen in die Fahr' magen , benn ihr wisset , wie mir herren und Bauern gunftig finb' 1. Siergu bemerft Baumgarten; Dan weiß, daß bieje Besorgniß aus ber noch immer großen Aufregung ber Bauern jener Gegenb' - Luther's Bezugnahme auf die Berren, b. h. ben Abel, ift für ihn nicht vorhanden - entsprang, welche Luther

¹ Bb. 3, 187—188.

seihen konnten. Janffen genügt bas, um von ber machsenden Abneigung bes Bolkes überhaupt zu reben.

Nun führe ich aber zum Beweis ber Abneigung des Volkes nicht allein die allerdings bezeichnendste Thatsache an, daß Luther aus Furcht vor demselben nicht einmal seiner Sohnespflicht genügen konnte, sondern ich theile im Anschluß an diese Thatsache eine Reihe von Geständnissen Luther's aus verschiedenen Jahren mit über die Abneigung des Volkes gegen seine Person und seine Lehre. Baumgarten aber übersieht diese Geständnisse, er liest nur die erste Stelle und sagt dann nicht: das genügt mir, sondern: "das genügt Janssen".

"Hat ein ernsthafter Schriftsteller, fährt er fort, seinen Lesern Stärkeres zugemuthet, als Janssen hier sich erlaubt? S. 187 ist die Abneigung des Bolkes gegen die Reformation in den protestantischen Gebieten selbst, ja sogar in Wittenberg, so groß, daß die unzufriedenen Massen nur durch die fürstliche Gewalt niedergehalten werden können; S. 199 dagegen ist das Bolk selbst in den altgläubigen Gebieten so erregt, das heißt von Sympathie für die Reformation ergriffen, daß der Kaiser fürchten muß, eine allgemeine Revolution zu entzünden, wenn er gegen die Aufrührer zu den Wassen griffe. Wie Janssen, wenn er gegen die Aufrührer zu den Wassen griffe. Wie Janssen die Reformation schildert, ist es schwer begreislich, daß dieselbe einem irgend nennenswerthen Theile des deutschen Volkes aufgenöthigt werden konnte; daß aber ein solches Unswesen die Bevölkerung sogar da sollte angesteckt haben, wo sie von kathoslischen Fürsten und Bischösen behütet wurde, ist absolut und eg reiflich.

Wir wollen sehen, wie es sich mit diesen Sätzen und meinen angeblichen Widersprüchen verhält. Ich komme hierbei auf eine Frage zu sprechen, welche zu den wichtigsten Fragen jener Zeit zu rechnen ist: wie stand das Bolk zu der neuen Lehre von der Rechtfertigung allein durch den Glauben, wie dachte es über das alte katholische Kirchenwesen und wie über das neue?

In den zahllosen Geschichtsbüchern über die politisch-kirchliche Umwälzung, welche man die Reformation genannt hat, treten fast ausschließlich nur die Fürsten und ihre Theologen und weltlichen Räthe als handelnde Personen auf, des als materia vilis behandelten Bolkes wird selten gedacht: seine kirchlichen Rechte kommen nicht in Betracht, auf seine Kundgebungen wird wenig Rücksicht genommen. Will man aber aus der Geschichte mehr lernen als das Gebahren der Machthaber, die sogenannten Haupt- und Staatsactionen, Kriege und Schlachten, diplomatische Berhandlungen, Hofintriguen und derzleichen, so muß man sich an das eigentliche Bolk wenden in seinen wechselnden Zuständen und Geschicken, auch in seinem Urtheil über das, was von den Machthabern sei es ihm genommen oder aufgenöthigt wurde. Wo möglich aus dem Munde des Bolkes selbst muß man sich über die Wirkungen

belehren laffen, welche aus der Abschaffung alter ober aus der Ginführung neuer Gefete, Gewohnheiten und Institutionen hervorgingen.

Herr Baumgarten verzeichne mir boch aus fürstlichen Gebieten Deutschlands Kundgebungen bes Volkes, daß es einverstanden war mit der Einführung der neuen Lehre von der Rechtfertigung allein durch den Glauben, und der Einführung des neuen Kirchenwesens zujubelte'. Gegentheilige Kundgebungen sind aus den verschiedenen Territorien vorhanden, wenn auch nicht mehr aus dem Wunde der protestantisirten Gemeinden selbst, deren Stimmen für die Nachwelt verstummt sind, so doch aus dem Munde Derjenigen, welche unter dem Volke lebten und bessen Gesinnung kannten. Die zuverlässigsten Gewährsmänner hierfür sind ohne Zweisel die Väter und Führer der Glaubensneuerung selbst, am schwersten in's Gewicht fallen wohl die Zeugnisse Luther's.

Allerdings gab es eine Zeit, in welcher Luther ber populärste Mann in Deutschland war. Die Sehnsucht nach einer Reform ber Kirche ,an haupt und Gliebern' mar allgemein im Bolte, die oft wiederholten Beschwerben ber Nation gegen ben romischen Sof, gegen ,tabelnswerthe Sitten und migbrauchliche Uebungen' maren zahlreich und mannigfaltig. Aber fie bezogen sich sämmtlich nur auf wirkliche ober angebliche Mißbräuche in Unwendung ber geiftlichen Gewalt, auf Berhangung bes Interbictes, auf bie Immunität geistlicher Personen, auf Uebergriffe ber Geiftlichen in weltliches Gebiet, auf Dispensen, Ablaggelber, Reservatfälle und andere kirchliche Anordnungen; bagegen griffen fie ben gottlichen Grund und bas Wefen ber Kirche in keiner Weise an 1. So lange man noch im Volke aus ber burch Luther hervorgerufenen religiofen Bewegung eine Reform ber ichweren Digbrauche und Aergernisse im außern Leben ber Kirche erhoffte, mar er bei Hoch und Niedrig, Gelehrt und Ungelehrt der Mann des Volkes'. Niemand im Bolke bachte bamals noch an eine Trennung ber Kirche und an bie Schöpfung neuer firchlicher Gemeinschaften. Manner wie Albrecht Durer hegten vielmehr bamals noch bie Hoffnung, bag Luther's Auftreten für bie "Einiakeit ber driftlichen Kirche" förberlich sein murbe 2. Schlagwort von ber evangelischen Freiheit' mar in Aller Mund, und Ritter, Burger und Bauern legten basselbe je nach ihrer Beise und ihren Bunfchen aus. Unzählige, fagt Melanchthon, hingen Luther an, nicht aus Vorliebe für seine bogmatischen Ansichten, sonbern lediglich beswegen, weil sie ihn als einen Wieberhersteller ,ber Freiheit' betrachteten 3, unter welcher Freiheit Jeber bie Wegräumung bessen verstand, mas ihm im Wege mar, und bie

<sup>1</sup> Bal. meine Geschichte 2, 272. 329.

<sup>2</sup> Thaufing, Durer's Briefe und Tagebücher 119-122.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Corp. Reform. 1, 657.

Erfüllung feiner Soffnungen. Die evangelische Freiheit', bas Evangelium' war die Fahne, unter der zuerft die Reichsritter unter Sidingen, bann bie Bürger und Bauern in ber socialen Revolution in's Kelb gezogen maren. Nachbem biefe Unternehmungen mifflungen, traten bie Fürsten und Obrigfeiten als "herren und Leiter' an die Spite ber religiofen Bewegung, die benn balb zu einer völligen Zerftorung ber bisberigen firchlichen Zustände führte. Bon jener Zeit an hören wir nur noch Lobpreisungen bes ,neuen göttlichen Werkes' aus bem Munbe berjenigen, welche biefe Zerftorung in's Werk festen und fich beren Früchten erfreuten. Der gemeine Mann, bem nur bie Wahl blieb, entweder in die von den Fürsten aufgenöthigten Kirchenordnungen fich zu fugen, ober mit Beib und Rind ben Boben feiner Beimath zu verlaffen, mar bem neuen , Evangelium' auf bas Innerfte ,abgeneigt und abgeschworen' und fehnte fich gurud ,nach ben Gräueln bes Bapftthums'. Luther felbit fagt bieß an ungahligen Stellen. Wie in Sachfen bie Gefinnung bes Bolfes im Sahre 1526 beschaffen mar, zeigt am offentundigften ber Brief Luther's an ben fachfifden Rurfürften vom 22. November jenes Sabres 1. Im Sahre 1528 flagte Delanchthon einem Freund: ,Bir feben, wie fehr und bas Bolf haft.'2 ,Unfaglich', fchrieb Luther, fei ,bie Berachtung bes Bolfes' gegen bie Prediger bes , Evangeliums', mabrent er gleichzeitig faum Borte genug fand, um bie von ihm vorgefundene warme Unbanglichkeit bes Bolfes an die alte Rirche, die Ehrfurcht bes Bolfes vor ber beiligen Meffe, bem Mittelpunkte bes katholischen Gultus, und por ber Burbe bes geiftlichen Standes, die unericopfliche Freigebigkeit bes Bolfes für Rirchen und Rloder, für firchliche Stiftungen aller Art hervorzuheben 3. Die Welt ift ber Meffe jo zugethan,' ichrieb Melanchthon, bag es icheint, als fonne man fie ben Menichen taum entwinden. 4 Nachbem Luther icon Rahrzehnte lang feine neue Lehre gepredigt, mar die Unbanglichkeit bes Bolfes an den katholischen Glauben und beffen Uebungen noch fo ftark, bag er schrieb: ,Wenn ich wollte, traute ich gar leichtlich, mein Bolt in zwei ober brei Predigten wiederum zu predigen in's Papftthum und neue Ballfahrten und Meffen anzurichten.' 3ch weiß fürmahr, es follten hier zu Wittenberg faum Behn fein, die ich nicht verführen wollte, wenn ich wollte wiederum folder Seiligkeit brauchen, welcher ich im Papftthum, ba ich ein Monch war,

<sup>1</sup> Bei be Wette, Luther's Briefe 3, 135-137. Bgl. meine Geschichte 3, 57-58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Corp. Reform. 1, 941.

<sup>3</sup> Bgl. die vielen von mir angeführten Aussprüche Luther's Bb. 2, 196—197. 300—303. Möchte boch Zemand einmal ohne alle Polemit lediglich aus Luther's eigenen Worten eine Schrift abfassen bes Inhalts: Wie urtheilte Luther über die religiösfirchliche Gesinnung und Bethätigung des beutschen Volkes I. in der Zeit des "herrichenben Papsithums" und II. seit der Einführung des neuen Evangeliums?

<sup>4</sup> Corp. Reform. 1, 842. 845.

gebraucht habe. In Predigten, welche er im Jahre 1534 vor feiner Familie in seinem Sause hielt, ichilbert er einmal seine Lehre von ber Rechtfertigung allein burch ben Glauben unter bem Bilb einer Sochzeit. ,Aber was thun wir, fagt er, wenn wir zu biefer Hochzeit gelaben werben? Wo man bas Evangelium predigt, ba lauft Riemand zu, fonbern Jebermann halt bas Dhr anders mobin. Wo man aber von Wallfahrten, Ablag und anderem Teufelsbreck predigt, ba fehrt Jebermann bas Dhr hin, und laufen die Leute mit Saufen zu, einer barfuß, ber andere im Sarnifch, und meinen fie kommen jur hodzeit, ba fie boch in bes Teufels Morbgrube fommen. Go hat uns die Erbfunde geblendet und der Teufel gefangen und bezaubert. In abnlichem Sinne fagt er: "Wenn wir ichon horen, bag und Bergebung ber Sunden allein burch ben Glauben verheißen fei, fo geht uns bas bennoch nicht ein, fondern wir find alfo gefinnt und fagen: bie und die Gunde habe ich gethan, jo viel gute Berte will ich bagegen thun, will fo viel beten, faften, Almofen ftiften und meine Gunben bezahlen.' Go ftart ftecte noch das ,vermalebeite Papftthum dem Bolf in den Knochen'. Das beißt: fo mächtig war noch in ben Bergen ber Menschen bie kirchliche Lehre von ber Genugthuung, bas Bewuftfein von ber Nothwendigfeit einer Gubne gegenüber ber verletten sittlichen Ordnung. Denn es mar boch offenbar viel bequemer, alle biefe guten Werke ber Genugthung zu unterlaffen.

Luther's Rlagen wurden ftarfer von Jahr zu Jahr. Ueber bie Stellung ber ,feinen, geschieften, gelehrten, weisen, frommen und ehrbaren Leute' gu bem neuen Evangelium urtheilte er: je weiser, gelehrter und ehrbarer fie find, je feinder fie uns werden'. Es find nicht ichlechte geringe Leute, welche unfere Lehre verachten, läftern und verfolgen, sondern allermeift die Sochverständigften, Gelehrteften, Gewaltigften und die da wollen die Frommsten und Beiligften fein. Die Erempel vor und lehren es mohl, daß es folche fein muffen, die da heißen fromme löbliche Fürften und vom Abel, ehrliche Burger, gelehrte, weise, vernünftige Leute, aber wenn fie konnten bie Evan= gelischen fammt bem Evangelium,' bas beißt, wie immer, sammt ber lutherischen Lehre von der Rechtfertigung allein durch ben Glauben und der Unfreiheit bes menschlichen Willens, ,mit einem Biffen verschlingen, jo thaten fie es gern. Ueber die Berachtung feiner Lebre bei bem gewöhnlichen Bolf, bei Alt und Jung schrieb er: "Da ift kein verachteter und verfluchter Ding auf bem Erbboben, als bas liebe Evangelium. Er führt und Stimmen aus bem Bolfe an, welches Bergleiche anftellte zwischen ben Buftanben unter bem neuen Evangelium und unter ber alten Rirche. ,Man fagt heutigen Tages, ei bie Monche haben gefungen, viel gebetet, gefaftet und bieg Alles Gott zu Lob und Ehre gethan. Das gefällt bem gemeinen Mann wohl: er kann nicht hinüber, kann fich nicht erhalten, sondern fällt dabin." Und ferner: ,Man gibt und Schuld, bag wir Aufrührer find, bag wir die Ginigteit der Kirche zertrennen, und was nur Böses geschieht, das, sagt man, geschehe unserthalben. Und wiederum später: "Zuvor unter dem Papstthum," saute das Geschrei, "war es nicht so böse; jeht aber, nun diese Lehrer gesommen sind, hat sich alles Unglück gefunden: theuere Zeit, Krieg und der Türke." "Viele sagen, der Friede ist gestört, die Welt in Unruhe, die Wenschen sind verwirrt in Geist und Sinn, die Religion fällt dahin, die Gottesverehrung wird gestört, der rechtmäßige Gehorsam wird ausgelöst: was ist Gutes aus dem Evangelium kommen? Borhin war es Alles besser. Und nochmals: "Jedermann klagt jeht und schreit, das Evangelium mache viel Unfriede, Hader und unordentlich Wesen in der Welt, und stehe Alles ärger, seit es ausgekommen ist, denn vor je, da es noch sein still zuging und keine Versolgung war, und die Leute mit einander sehren als gute Freunde und Nachbarn." Das Bolk wolke ihn "mit dem Evangelium", das heißt seiner Lehre, "gern zum Lande austreiben ober gar aushungern".

Man könnte aus Luther's Schriften und Briefen seit etwa 1524 bis zu seinem Tode mehr als hundert solch klagender Aussprüche anführen, einerseits über die noch immer sortbauernde Zuneigung des Bolkes zu der katholischen Lehre und Praxis, anderseits über dessen seindliche Gesinnung und Berachtung gegen die neue Lehre und ihre Berkündiger. Und solche Klagen sinden sich nicht allein bei Luther und Melanchthon, sondern auch bei vielen protestantischen Theologen und Predigern aus Hessen, aus der Pfalz, aus Württemberg, Franken und andern protestantischen Gebieten. Sie liesern Zeugniß dafür, daß dem Bolk die neue Lehre durch die Obrigkeit aufgedrängt worden, und daß es sich nach der alten katholischen Zeit zurücksehnte.

Nur die Obrigkeiten, welchen das ganze Kirchenregiment übergeben worden war und die über das Kirchengut nach Belieben verfügten, waren wie die Einführer, so auch allein die Stützen der neuen Lehre.

Aus großen Gnaben' habe Gott, sagte Luther in vertraulichen Gesprächen mit seinen Freunden, ihm und den anderen Predigern unter dem sächsischen Fürsten eine Herberge verliehen und eingeräumt'. Aber so gnädig und wohlthätig die Fürsten sich gegen uns erzeigen: so viel gräulicher Haß, Ungunst und Berachtung findet sich an denen vom Abel, an den Amtleuten, Bürgern und Bauern' — also in allen Ständen des Bolkes — welche, so es in ihrem Bermögen stünde, das sie wohl gern wollten, hätten sie uns vor längst aus dieser Wohnung und Herberge vertrieben. 

4 der

Und so wenig wie aus Deutschland fann man auch aus anderen

<sup>1</sup> Egl. bie Citate in meiner Geschichte Bb. 3, 188-189. Wird Deutschland wieber fatholisch werben ? (Schaffhausen 1859) S. 24-31.

<sup>2</sup> Bgl. meine Gefch. Bb. 3, 277-278. 700-702.

<sup>3</sup> Lauterbach's Tagebuch auf bas Sahr 1538 G. 131. 148.

Länbern, wo die neue Lehre durch die weltliche Obrigkeit eingeführt worden, ein "Zujubeln des Bolkes" zu derselben verzeichnen. In England zum Beispiel konnte das Volk nur mit den Waffen fremder Söldner gezwungen werden, der katholischen Kirche zu entsagen. Selbst Bischof Burnet, der lodrednerische Geschichtschreiber der sogenannten Resormation in England, verhehlt es nicht, daß alle Bemühungen der Regierung, den Widerwillen des Volkes gegen die neue Lehre zu überwinden, vergeblich gewesen, und daß man deßhalb von Calais im Jahre 1549 deutsche Söldnerschaaren habe herüberkommen lassen, um diesen Widerstand zu brechen. Bei elf Zwölfstheilen, sagte damals Paget dem Protector, Herzog von Somerset, habe die neue Religion noch nicht Eingang gefunden.

Der oben ermahnte feltsame Wiberspruch, in ben ich nach Baumgarten's Behauptung verfallen fein foll, liegt lediglich in ber feltsamen Interpretation meiner Worte durch ben Kritiker. Ich sage Bb. 3, 199, daß ber Kaiser im Jahre 1530 gegen bie protestirenben Stanbe nicht zur Gemalt greifen wollte, weil ihm bazu, wie er fich gegen ben papftlichen Legaten außerte, bie nothige Ausruftung fehle'. Auch schreckte er zuruck vor ben Folgen eines Burgerfrieges in Deutschland, ber bei ber Erregtheit bes Boltes auch in ben altgläubigen Gebieten leicht eine allgemeine Revolution entzunden konnte.' Wenn man biese Worte so interpretirt, wie Baumgarten: bas Bolt mar felbst in ben altgläubigen Gebieten so erregt, bas beißt von Sympathie für bie Reformation ergriffen', fo tann man allerbings "Seltsames" bei einem Autor herausfinden. Nein, "die Erregtheit des Volkes in ben altgläubigen Gebieten', welche eine Revolution befürchten ließ, mar nicht eine Folge ber , Sympathie' für Luther und seine Lehre, sonbern eine Folge ber allgemeinen socialen Zustände im Reich. Die sociale Revolution war im Blute von Hunderttausenden längst erstickt, aber in katholischen Bebieten fo aut wie in ben protestantisirten hatten sich alle ichon früher por= handenen Uebel in Stadt und Land verschlimmert und fo gahrte ber Geift bes Aufruhrs noch fortwährend unter bem gemeinen Mann' und ließ ,noch immer neue Ausbrüche befürchten'2. Wie im Jahre 1525, fo war auch jest noch ,bas Evangelium', die ,evangelische Freiheit' bas berückenbe Schlagwort. Der gemeine Mann, sagten bie Kurfürsten von Mainz und ber Pfalz im Jahre 1532 in einer Eingabe an ben Kaiser, beziehe sich seit etlichen Jahren auf ben Text bes Evangelii, um andere Dinge bamit zu beschirmen und auszuführen'. Sollte es beghalb zum Kriege kommen', so mare zu bebenten, meffen fich bie bes alten driftlichen Glaubens nicht allein zu ihren eigenen Unterthanen, sondern auch zu ihrem versolbeten und be-

<sup>1</sup> Bgl. Döllinger, Rirche und Rirchen 131, wo auch bie naberen Quellencitate.

<sup>2</sup> Bgl. meine Geschichte Bb. 3, 110.

stellten Kriegsvolk zu versehen und zu besorgen haben möchten, wie denn im jungsten bäuerischen Aufruhr mehr denn einmal große Gefährlichkeit und Nachtheil erschienen".

Wie kann Herr Baumgarten glauben, daß die socialpolitische Erregtbeit in katholischen Gegenden gleichbedeutend gewesen sei mit einer "Sympathie" für Luther und seine Lehre, nachdem Luther seit 1525 in einer im christlichen Europa disher noch unerhörten Weise für die unbedingte Gewaltherrschaft der Fürsten und Obrigkeiten über das Volk eingetreten war, die Wiedereinführung einer Leibeigenschaft, wie sie dei den Juden bestanden, des fürwortete, zu Faust und Zwang' rieth gegen das Volk, so ,daß Niemand mucken dürse, er hätte denn die Faust auf dem Kopf'. Forderte er doch, wie ich schon früher angab², die Obrigkeit auf, sie müsse ,treiben, schlagen, würgen, henken, brennen, köpfen und radebrechen, daß man sie fürchte und das Volk also in einem Zaume gehalten werde'. Für einen solchen Gewaltprediger darf man keine Sympathien im Volke voraussehen.

Worin Baumgarten sonst noch ,seltsame Weise' bei mir gefunden haben will, werde ich später erörtern, nachdem ich vorher mich mit Herrn Sbrard über die Vorwürfe außeinandergesetzt habe, welche er in Bezug auf Zwingli's Lehre und Lebenswandel, und in Bezug auf die Eroberung und Protestantisirung Württembergs gegen meine Darstellung vordringt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Bb. 3, 249.

<sup>2</sup> Bgl. oben S. 113.

### Preiundzwanzigster Brief.

#### Bwingli's Lehre.

"Am schlimmsten", sagt Herr Ebrard, hätte ich mich "gegen die geschichtliche Wahrheit in Betreff Zwingli's versündigt" durch die Angaben: "Alle Freiheit des menschlichen Willens läugnend, schreckte Zwingli sogar vor dem Sate nicht zurück, daß Gott der Urheber des Bosen, daß die göttliche Vorsehung in jeder Beziehung eins sei mit der Nothwendigkeit des Geschehenen."

Wenn barin meine ,schlimmfte Verfündigung' besteht, so kann ich bie= felbe leicht auf andere Schultern ablaben. Ich habe für meine Sate auf bie naberen Ausführungen bei Möhler, Riffel und Schulte-Rohrbacher ver-Da aber Herr Ebrard auf katholische Theologen kein besonderes Bewicht legen burfte, so erlaube ich mir, ihn auf vier protestantische zu verweisen, auf je einen aus vier verschiebenen Richtungen ber protestantischen Theologie. Der Lutheraner Rubelbach stellt in seinem Werk: "Reformation, Lutherthum und Union' ben Sat auf: in ber Lehre Zwingli's und Calvin's seien die lange gebundenen und unterbrückten Tendenzen pantheistischer und bualiftischer Secten bes Mittelalters zum Ausbruch gekommen und hatten in ber reformirten Rirche Confistenz gewonnen 1. Schleiermacher's Schüler Alexander Schweizer erklärt in seiner Dogmatik ben religiösen Determinis= mus für das Princip der reformirten Rirche 2. Der, ich weiß nicht genau welcher Richtung angehörige Daniel Schenkel fagt wörtlich wie ich: "Zwingli icheute bie Confequenz nicht, Gott felbft zum Urheber ber Gunbe Bu machen.'3 Sogar ber reformirte Rirchenhistoriker Scholten halt nicht zurück mit dem Sate: Zwingli habe ,sich nicht gescheut, die Consequenzen seiner Lehre so weit zu ziehen, daß auch die endlose Unseligkeit Derjenigen, welche unbekehrt von hinnen scheiben, als Verwirklichung bes von Ewigkeit gefagten Beschlusses Gottes bargeftellt wird: und boch fagt Zwingli bie

<sup>1</sup> Bgl. H. Thiersch, Borlesungen über Katholicismus und Protestantismus Abth. 2, 24.

<sup>2</sup> Thiersch 30.

<sup>3</sup> Das Wefen bes Protestantismus aus ben Quellen bes Reformationszeitalters 2, 164.

Berwerfung ber im Unglauben Sterbenden lediglich als eine Folgerung aus bem oberften Lehrsatze, daß alles Seiende seinen Grund in Gott hat' 1.

Haben alle biese protestantischen Theologen, hat insbesonbere Scholten, ein Verehrer Zwingli's, so schlimm "gegen die geschichtliche Wahrheit sich versündigt", so möge Herr Ebrard zunächst diese Theologen zurückweisen, ehe er mir ein Vergehen daraus macht, in deren Fußstapfen getreten zu sein. Die wenigen Sätze, mit welchen er eine gegentheilige Behauptung zu begründen sucht, können den besagten Theologen unmöglich genügen.

¹ De Leer der hervormde Kerk (Leiben 1870, 4. Ausg.) 2ª, 404. Bgl. Shulte-Rohrbacher, Universalgesch. ber katholischen Kirche 24, 233—237.

## Bierundzwanzigster Brief.

#### Bwingli's Lebensmandel — der Prieftercölibat.

Zur Entkräftung bes zweiten Vorwurfs, ben herr Ebrard bezüglich Zwingli's gegen mich erhebt, kann ich mich auf keine protestantischen Theologen berufen. Dieser Vorwurf bebarf eingehenber Prüfung.

Ich habe, wie Ihnen bekannt, das Privatleben der sogenannten Reformatoren nicht in meine geschichtliche Darstellung hineingezogen, weil dasselbe, wo es nicht von öffentlicher Bebeutung, nicht nothwendig dahin gehört. Nur bei Zwingli habe ich in einer Anmerkung zu Bb. 3, 82 eine Ausnahme machen mussen, weil Zwingli selbst mit mehreren geistlichen Geistesverwandten am 13. Juli 1522 in einer öffentlichen Eingabe an die Eidgenossen, die Gestattung der Priesterehe begehrend, die Erklärung abgegeben hat: "Ew. ehrsame Weisheit hat bisher gesehen das unehrbare schändliche Leben, das wir leider bisher geführt haben (wir wollen allein von uns selbst gerebt haben) mit Frauen, damit wir männiglich übel verärgert und verbösert haben." Unter Anführung der nöthigen Quellencitate süge ich diesen Worten hinzu: "Ueber sein unsittliches Leben, sogar mit einer öffentlichen Dirne, legt Zwingli selbst mit einem Cynismus ohne Gleichen Geständnisse ab. Später nahm er eine Wittwe zur Frau, mit der er schon lange in unkenschem Umgange gelebt hatte."

Gegen diese Anmerkung bringt nun Herr Ebrard Folgendes vor. Der Edlibat — Paulus nennt die Lehre berer, die da verbieten, ehelich zu werden, eine Lehre der Teufel — war als ein Gewissensteit über die Cleriker geworsen. Als 1518 die Berufung Zwingli's nach Zürich im Werke war, verbreiteten seine Gegner das Gerücht, die Tochter eines angesehenen Wannes sei von Zwingli verführt worden. Dagegen vertheidigt er sich in einem vertraulichen Brief an Heinrich Utinger (Opp. 7, 54 sq.). Er gesteht ein, daß er als Pfarrer zu Ginsiedeln, der alls gemeinen Unsitte des Clerus folgend, öffentliche Häuser besucht habe; 1515 habe er, in seinem Gewissen beschwert, das Gelübbe gesthan, kein Weib mehr zu berühren. "Weil ich aber keinen Genossen bieses

<sup>1 3</sup>mingli's Werte, Deutsche Schriften 1, 39.

Entichluffes hatte, nicht wenige aber mir mit ihrem ärgerlichen Beifpiele vorangingen", jo fei er ein halbes Jahr fpater noch einmal in jene Gunbe zurückgefallen. "Ach, ich bin gefallen und bin ein hund geworben, ber ba friffet, mas er gespieen hat, wie Betrus ichreibt." Und von biefem Briefe faat Janifen: "Ueber fein unfittliches Leben, fogar mit einer öffentlichen Dirne, legt Zwingli felbft mit einem Cynismus ohne Gleichen Geftanbniffe ab." Mit einem schmerzlichen Seufzer: heu cecidi, die Stelle 2 Petri 2, 22 auf fich anwenden - ift das Cynismus ohne Gleichen? Gerade bas ift Zwingli's einzige Beruhigung bei ber Sache, bag er fein unschulbiges Mabchen verführt, sonbern boch wenigstens nur (nicht fogar!) mit Dirnen Umgang gehabt, an benen nichts zu verberben mar. Die herren Collegen, welche burch ihr ärgerliches Beifpiel Zwingli zu feinem Rückfall verführten, waren tatholifche Cleriter und Monche, bas hatte Janffen bebenten follen. In Burich trat Zwingli in chriftliche Che, 1522, mit ber eblen und frommen Wittwe bes fünf Jahre zuvor verftorbenen Junkers hans Meger von Knonau .. Um ben Schwachen nicht Aergerniß zu geben, vermählte er fich im Stillen mit ihr und nur seine Freunde wußten bavon; erft als die Reformation öffentlich ben Sieg errungen, erklarte er am 2. April 1524 feine Berebelichung öffentlich. Wer bieß nun bahin gu verbreben vermag: Zwingli habe "mit ber Wittme schon lange in unteuschem Umgange gelebt", ber ftellt bamit nur feinem eigenen fittlichen Urtheil ein Urmuthszeugniß aus.

Offenbar ein fehr schwerer Bormurf. Gin fo schwerer Bormurf, bag, wen berfelbe trifft, sich auf's Tieffte ichamen und errothen muß, falls nicht bereits fein sittliches Urtheil ganglich verarmuthet, fein sittliches Gefühl abgestumpft ift. Kann ich mich von diesem Borwurf nicht befreien, so finkt mit mir auch ber Werth meines Werkes tief herab, benn ein Siftorifer, beffen sittliches Urtheil ein Armuthszeugniß verdient, muß nothwendig bas Bertrauen seiner Lefer verlieren. Der Borwurf erscheint um so gewichtiger, weil er von einem Manne ausgeht, ber, wie er fagt, unbefangenen Augest urtheilt und ,getroften Bergens' über feinen Befit ,bes unschätbaren Beilgutes im unverschleierten Evangelium' feine Kritit gegen mich abfaßt, und ber gegenüber uns Ratholifen fich nachbrucklich barauf beruft: "Wir Evange lijche find in ber gunftigeren Lage, unbefangen forichen gu fonnen. Biel leichter murbe ber Bormurf wiegen im Munde eines Mannes, ber nicht ,unbefangen' zu Werke ginge und fein ,troftreiches Berg' haben fonnte, weil ihm die geschichtliche Wahrheit so wenig werth und ehrwürdig, daß er in bemfelben Augenblicke, in welchem er bem sittlichen Urtheil bes Gegners ein Armuthszeugniß ausstellt, ein historisches Document formlich fälscht.

Nun muß ich aber, wie leid es mir auch thut, ben herrn Ebrard einer solchen Fälschung bezichtigen.

"In einem vertraulichen Brief an Heinrich Utinger (Opp. 7, 54) gesteht," hörten wir von Herrn Chrard, Zwingli ein, "daß er als Pfarrer zu Einsiedeln, der allgemeinen Unsitte bes Clerus folgend, öffentliche Häuser besucht habe."

Diese Worte sind eine Erfindung des Herrn Ebrard. Weber in dem angezogenen Briefe noch irgend anderswo sagt Zwingli, daß er, "ber allsgemeinen Unsitte des Clerus folgend", öffentliche Häuser besucht habe; er sagt überhaupt nicht, daß er öffentliche Häuser besucht habe.

Bas urtheilen Gie von einem folden ,unbefangenen Forfder?

Wie Herr Ebrard an einer früher von mir angeführten Stelle' mich gegen Luther Worte sagen läßt, die nicht in meinem Werke stehen, um das Prädikat "geradezu armselig" gegen mich verwenden zu können, so schiebt er hier einen Sat ein in ein historisches Document, offenbar zu dem Zwecke, durch Verunglimpfung des ganzen katholischen Clerus das Urtheil über die Sünden Zwingli's abzuschen.

Wer aber so verfährt, erweckt trot Berufung auf seine Unbefangenheit und sein trostreiches Herz von vornherein kein volles Bertrauen mehr in Bezug auf seine Richtersprüche über Andere, und so verliert das von ihm mir ausgestellte Armuthszeugniß schon sehr an Bedeutung. Ob es überhaupt begründet ift, will ich im nächsten Briefe zeigen.

Zuvor muß ich mich noch ausführlicher mit einer andern Frage besichäftigen, welche Herr Ebrard in Berbindung bringt mit den Sünden Zwingli's. Es handelt sich um den Eölibat der Priester, der, wie er sagt, als ein Gewissenstrick über die Cleriker geworfen war', und auf den er die Worte des Apostels Paulus anwendet: "Die Lehre derer, die da versbieten, ehelich zu werden', seine Lehre der Teusel'.

Zwingli selbst und mehrere andere Geistliche machten in der oben citirten Eingabe an die Eidgenossen vom 13. Juli 1522 den Gölibat dafür versantwortlich, daß sie "bisher ein unehrbares schändliches Leben mit Frauen geführt und dadurch männiglich übel verärgert und verbösert' hätten. In diesem Geständnisse liegt ausgesprochen, daß die Beodachtung des Cölibates, daß Reuschheit und Jungfräulichseit schlechthin ein Ding der Unmöglichseit sei. Auch Luther sagte: "Reuschheit soll eine Tugend sein, als wenn ein Wensch nicht esse noch trinke: sie ist über die gesunde Natur, geschweige über die sündliche verderbte Natur.' 2 Luther's gelehrige Schülerin Argula von Grumbach erklärte: "Es ist gleich, so ich gesobet Keuschheit, als ob ich gesobe mit meinem Finger an den Himmel zu rühren oder zu sliegen, das stehet nicht in des Wenschen Gewalt.' 3

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 22. 2 Bgl. meine Beidichte Bb. 2, 198.

<sup>3</sup> Bb. 2, 278.

Biele ber heutigen Materialisten sind bei berselben Anschauungsweise angelangt, wenn sie diese auch nicht so craß aussprechen. Wie unwürdig, wie trostlos und pessimistisch eine solche Anschauung ist, wie tief sie das Leben des Individuums, die Würde der She, das Glück der Familie und alle socialen Berhältnisse herabbrückt, will ich nicht weiter erörtern. Die pornographische Literatur Frankreichs, die auch in Deutschland vielen Absatzesunden, die Berbrecherstatististen der modernen Culturländer, die auch in Deutschland zunehmende Entsittlichung zeigen genugsam, wohin jene Theorie von blinder Naturnothwendigkeit führen muß. Christus hat es selbst in der Parabel vom "Berlorenen Sohne" angedeutet, wenn er sagt, daß der Unglückliche die unreinen Thiere um ihre Träber beneidete.

In welcher permandtichaftlichen Beziehung ber moderne Materialismus zu der im sechzehnten Sahrhundert öffentlich gepredigten Theorie sich befindet, bleibe babingeftellt. Aber jeben ehrlichen Protestanten, der Ginn fur Reinheit bes Lebens, fur Bucht und Gitte bat, frage ich: Ift es bem Menichen mit ber Gnabe Gottes möglich ober nicht, für furgere ober langere Beit, ja auf Lebenszeit, feusch und enthaltsam zu leben? Gind Junglinge und Aunafrauen, Die nicht fofort in ben Stand ber Ghe treten, naturnothwendig jur Gunde verurtheilt? Konnen Wittmer ober Wittmen, die nicht wieder heirathen, feine Enthaltsamfeit beobachten? Dug ber Gelehrte, ber, wie ein Leibnig ober Bohmer, um ber Wiffenschaften willen auf bas Familienleben verzichtet, naturnothwendig ein Sclave bes Lafters fein? Bas ift von Sunderten von Jungfrauen zu halten, die burch Berhaltniffe und Lebensumftande nicht in ben Stand ber Che eintreten konnen, die aber als treue Pflegerinnen ihrer Eltern, als Stuten ganger Familien, als Engel ber Barmbergiafeit bei Kranken, Armen und Nothleidenden in belbenmutbigem Opfer die iconfte Lebensaufgabe lofen? Sollen biefe Alle unwürdige Geschöpfe fein? Gie muffen es fein, wenn ber priefterliche Colibat, wenn Reuschheit und Enthaltsamkeit im Sinne Zwingli's und Luther's ein Ding ber Unmöglichkeit ift. Much auf bem protestantischen Brediger muß bann schmachvoller Berbacht ruhen, wenn er nicht sofort in ben Stand ber Che tritt, ober wenn Krankheit für Monate, Jahre, vielleicht für viele Jahre feine Gattin heimsucht, ober wenn er als Wittwer nicht sofort wieder heirathet. Wenn ber priefterliche Colibat unmöglich ift, bann ift es um Reinheit und Reuschheit in allen Kreifen bes Lebens, in allen Schichten ber Gesellschaft geschehen. Ift aber Reuschheit und Enthaltsamkeit mit Gottes Gnabe möglich, ift die Menschheit noch nicht dem Fluche ber Thierheit anheimgefallen, bann fann diese Tugend auch für die ganze Dauer des Lebens beobachtet werden.

Wenn die reine, gottgeheiligte Chelofigkeit möglich ift, bann steht fie unzweifelhaft höher als der Stand der Che. ,Wer freiwillig und für immer,

jagt Geiler von Kaisersberg <sup>4</sup>, aller Unlauterkeit und dazu der Ehe entsagt, um Gott ungetheilt dienen zu können, der steht schon hoch über allen ledigen Personen, die enthaltsam leben; wer sich aber durch ein Gelübbe dazu verbindet und demselben treu nachledt, der übt die jungfränliche Reinigkeit in der vollkommensten Weise. Bon diesen gilt vorzugsweise, was der Herrsagt<sup>2</sup>: "Es gibt Ehelose, welche um des Himmels willen ehelos sind. Wer es fassen kann, der fasse es."

"Db biefe Frucht fehr toftlich fei? Gie muß es fein; benn fie macht ben Menschen höchft liebenswerth bei Gott und ben Menschen. Johannes rufte bei bem letten Abendmable als ber vertrautefte Freund an ber Bruft bes herrn, weil er eine jungfräuliche Seele war. Er allein beißt beghalb "ber Junger, ben ber Berr lieb hatte" 3. Und ichon ber Weise fagt: "Die Reinigkeit führt gang nabe gu Gott." 4 Wie boch Gott die Jungfräulichkeit ichatt, ift auch baraus zu erfennen, bag ber Gohn Gottes fich eine Jungfrau zur Mutter erkoren und fich einen jungfräulichen Pflegevater ermählt hat. Gelbft im himmel wird ber Chor ber Jungfrauen eine gang einzige Muszeichnung haben: "Sie folgen bem Lamme, wohin es geht und fingen ein neues Lieb, bas Riemand außer ihnen fingen fann." 5 "Gie folgen bem Lamme", b. i. nach bem hl. Thomas 6, fie find ihm gleichförmig geworben, ihm nachgefolgt nicht nur in der Reinheit des Herzens, sondern auch in der Renichheit des Leibes, und "fie fingen ein neues Lied", b. i. fie genießen eine Freude, die Niemand mit ihnen theilt, nämlich die Freude über ihre unverfehrte Reinigkeit." Um and must, al and malantantante de Magano

"Die Jungfräulichkeit ist ferner barum eine höchst köstliche Frucht, weil sie die Menschen den Engeln gleich macht und jetzt schon in diesem sterblichen Leben den glorreichen Zustand der Auferstehung darstellt, "denn in der Auserstehung wird weder zur She gegeben noch genommen, sondern sie werden sein wie die Engel Gottes". Sie ist dem Balsam gleich, indem sie ihre Leiber und Glieber unversehrt bewahrt.

"Sie ist eine höchst köstliche Frucht; benn sie verleiht auch dem schwachen Menschen eine wunderbare Stärke, größer als die Engel des himmels sie besitzen; denn die Engel leben ohne Fleisch, die jungfräulichen Seelen aber triumphiren im Fleische. Im Fleische aber nicht fleischlich leben, ist, wie der hl. Hieronymus sagt, nicht ein irdisches, sondern ein himmlisches Leben. Wegen dieses Schmuckes der Jungfräulichkeit, sagt der hl. Bernhard, könnten selbst Engel die Menschen beneiden.

,D Jungfräulichkeit, wie ruhig und glücklich machft bu ben, der bich befitt; welche Freiheit gewährst du ihm, Gott bem Herrn ausschließe

<sup>1</sup> be Lorenzi, Geiler's von Raifersberg Ausgew. Schriften (Trier 1881) S. 433 ffl.

<sup>2</sup> Matth. 19, 12. 3 30h. 21, 7. 4 Beish. 6, 20. 5 Offenb. 14, 3.

<sup>6</sup> Summa Theol. 2, 2, q. 152, art. 5 ad 3. 7 Matth. 22, 30.

lich zu bienen! Darum lehrt benn auch ber hl. Paulus!: "Die Unverschekichte und die Jungfrau ist auf das bedacht, was des Herrn ist, damit sie an Leib und Geist heilig sei; die Berheirathete aber ist auf das bedacht, wie sie dem Manne gefallen möge." Der hl. Hieronymus? aber sagt: "Wenn die Jungfräusichkeit keinen anderen Borzug und keinen anderen Lohn hätte als nur den, daß sie auf das bedacht ist, was des Herrn ist, so wäre das schon genug." Sie ist also der verborgene Schatz, von welchem der Herr im Evangelium spricht?: "Das Himmelreich ist gleich einem im Acker verborgenen Schatze, welchen ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude über denselben geht er hin und verkauft Alles, was er hat und kauft diesen Acker." Dieser Schatz ist nicht bloß der Himmel, der allen Gerechten zu Theil wird, sondern das besondere Krönlein, welches das Haupt der Jungfrauen im Himmel schmücken wird. "Die Jungfrauen sind," wie der hl. Cyprian sie nennt, "der herrlichere Theil der Heerde Christi."

So Geiler von Kaisersberg. Es will mir scheinen, daß solche Ansschauungen über Cölibat und Jungfräulickeit, wie sie der Resormator von Straßburg' am Borabende der Glaubensspaltung verkündete, dem deutschen Bolke und der Menscheit mehr zur Ehre gereichen, als jene Anschauungen, welche den Geständnissen Zwingli's und seiner Genossen, sie hätten bisher ein unehrbares, schändliches Leben mit Frauen' geführt, zu Grunde lagen. Geiler von Kaisersberg aber lehrt nichts Anderes, als was die katholische Kirche von seinen Tagen an dis in die Gegenwart und hinauf dis in das apostolische Zeitalter gelehrt hat. Die Jungfrauschaft galt schon im christlichen Alterthum als ein privilegirter Stand; diese Bevorzugung sindet ihre Begründung in dem Borbilde und in der Lehre Christi und des Apostels Baulus.

Im siebenten Capitel bes ersten Brieses an die Corinther verkündet der hl. Paulus ganz im Geiste seines Herrn und Meisters (vgl. Matth. 19, 11 fl.) die Borzüge der Jungfräusickfeit und Ehelosigkeit, und bevorzugt diese deutslich und ausdrücklich vor dem Stande der She. "Ich wünsche," ruft er aus, ihr Alle möchtet sein wie ich selber." Er will darüber aber kein Gesetz geben, sondern nur einen Rath, eben weil der Stand der Ehelosigkeit nicht Jedermanns Sache, sondern ein bevorzugter Stand ist. Wie er, so zwingt auch die katholische Kirche Niemanden zur Jungfrauschaft; sie wirst Niemanden den Strick einer Verbindlickeit um den Hals, der er nicht gewachsen ist.

Die von Herrn Chrard in seiner Einleitung gegen ben Prieftercolibat angezogene Stelle 1 Tim. 3, 2: ,Es muß also ber Bischof untablich sein, Eines Weibes Mann . . . , hat in alterer und neuerer Zeit verschiebene,

<sup>1 1</sup> Cor. 7, 34. 2 Adv. Jovin l. 1 c. 13. 3 Matth. 13, 44.

<sup>4</sup> de habitu virginum.

mehr ober minder von einander abweichende Deutungen erfahren. Die vertehrtefte Deutung berfelben ift aber unftreitig bie ber alten vom bl. Sieronnmus befämpften Bigilantianer und mancher protestantischen Gregeten und Polemifer, welche hier ben Apostel bie Borfchrift geben laffen, bag ber Bifchof verheirathet fein muffe. Denn wie mare es - von allen anderen eregetischen und sonftigen Unmöglichkeiten biefer Auslegung gang abgesehen - auch nur bentbar, bag ber bl. Apostel Paulus, ber felbft ehelos mar und beffen getreuefte Junger und Mitarbeiter, Titus und Timotheus, chelos waren, und ber in bem oben angeführten fiebenten Capitel bes erften Briefes an die Corinther mit Begeifterung von bem jungfräulichen Stanbe rebet, bier 1 Tim. 3, 2 ben Canon ftatuire, ber Bischof muffe ein Weib haben? Bas herr Ebrard mit bem Rufe: "hieß bas nicht Spott treiben mit ber beiligen Schrift?" als bie tatholische Auslegung binguftellen fur gut findet, ift nicht die katholische Auslegung, ja es ift überhaupt gar keine Auslegung ber Stelle; benn feinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, zu behaupten, bag ber Apostel bier ben Gebanten ausspreche, bag ber Bischof vor feiner Ordination ein Weib haben durfe, vom Augenblick berfelben an basselbe aber entlaffen muffe'. Die feit ben Tagen ber Bater trabitionellkatholische, auch von der Mehrzahl der protestantischen Eregeten adoptirte und unzweifelhaft richtige Auslegung ber Stelle ift vielmehr bie, bag nur folche, die eine einmalige, nicht aber folche, die eine zweis ober mehrmalige Ghe eingegangen, zum Bischoffamte zugelaffen werben follten. Da bie Rirche bamals noch nicht in ber Lage mar, erlautert Reifcht portrefflich bie Stelle, fich ihre Diener von bem Kindes- ober Jünglingsalter an felbft zu erziehen ober ausschließlich nur Jungfräuliche zu ben höheren Weihen und Würben anzunehmen, fo mußte fie aus ber Bahl ber größentheils als Erwachsene und im gereiftern Alter Glaubiggeworbenen junachft fur bas priefterliche und bifchöfliche Umt je nur ben Dann auswählen, beffen bigberiges Lebensverhaltniß neben ben anberweitigen Eigenschaften bem 3beale bes fittlichreinen Wanbels und bes nur Gott geheiligten Berufes auch baburch noch am nachften ftanb, bak er im Leben nur Gines Beibes Gemahl' geworden. Erkannte ja nachgewiesener Dagen felbft bas romisch-griechische Beibenthum ben höhern sittlichen Charafter ber nur einmaligen Che. Seidnifche Grabinschriften merten oft als Auszeichnung an, bag bie Bestattete nur eine einmal Bermählte' gewesen. Gewiffe feierlichere Opferhandlungen und priefterliche Burben bes heidnischen Roms blieben benen porbehalten, welche im Leben nur Gine einzige Ghe geschloffen hatten. Die Kirche ber "Seiligen in Chriftus", Die Gine Braut bes Ginen himmlischen Gemahls (f. Eph. 5, 23), burfte binter biefem Gemeingefühle fogar ber unerlösten Welt nicht zurückbleiben, und wenn fie auch die zweite und mehrmalige Berheirathung bes Laien nicht verwehrt, fo konnte fie boch zu ihren höchsten Weihen und Aemtern mehrfach Bermähltgewesene nicht erheben. Da bie Borschrift des Apostels nur abwehrenden (negativen) Inhalt hat, so steht sie mit der nachmals ausschließlich durchgeführten Anordnung des schlechthin ehelosen Lebens der Eleviker höherer Weihen nicht im Widerspruche. Sie ist vielmehr die Vorstufe und die sachgemäße Vorbereitung des weitern und aus tiessten Eründen erwachsenden Fortschrittes der hierauf bezüglichen Gesetzgebung der Kirche.

Die Kirche nimmt Keinen als Priester auf, ber bas Gelübbe bes Collebates verweigert. Aber sie zwingt Niemanden, in den Priesterstand einzutreten und dieses Gelübbe abzulegen. Sie verlangt vielmehr von den zu Ordinirenden die förmliche Erklärung, daß sie freiwillig handeln. So oft eine Subdiaconatsweihe stattfindet, ermahnt der Bischof die zum Empfang derselben anwesenden Candidaten seierlich vor Beginn der heiligen Handlung, noch einmal die Last und Bürde des Amtes aufmerksam zu erwägen, das sie freiwillig auf ihre Schultern nehmen wollen:

"Denn bis bahin seib ihr frei und ihr könnt nach eurem Wunsch und Willen zu einem weltlichen Beruf übergehen; wenn ihr aber diese Weihe empfangen haben werbet, so werbet ihr von dem gesaßten Vorhaben nicht mehr zurücktreten dürsen, sondern Gott, welchem dienen Herrschen ist, ewig dienen, mit seiner Hülfe die Keuschheit beobachten und beständig im Dienste der Kirche beschäftigt sein müssen. Deshalb überlegt, so lange es Zeit ist, und wenn ihr in eurem heiligen Vorhaben beharren wollt, so tretet herzu im Namen des Herrn."

Man kann beshalb Herrn Sbrard, der gegen den Cölibat auch die Stelle 1 Tim. 4, 1—3 anzieht, nur mit Möhler antworten: "Diese Unziehung verräth eine zu große Unwissenheit oder Leidenschaftlichkeit, als daß sie besonders berücksichtigt zu werden verdiente; denn an jener Stelle ist von Solchen die Rede, die alle und jede Ehe verbieten, während die katholische Kirche nicht nur die She überhaupt nicht, sondern auch keinem einzelnen Menschen sich zu verehelichen untersagt." Zeder edle katholische Priester darf mit dem Apostel fragen: "Konnte nicht auch ich mich meiner Freiheit bedienen?" "Wem war ich verbunden", als ich der She entsagte?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>, Filii dilectissimi, ad sacrum Subdiaconatus Ordinem promovendi, iterum atque iterum considerare debetis attente, quod onus hodie ultro appetatis. Hactenus enim liberi estis, licetque vobis pro arbitrio ad saecularia vota transire; quod si hunc Ordinem susceperitis, amplius non licebit a proposito resilire, sed Deo, cui servire regnare est, perpetuo famulari, et castitatem, illo adjuvante, servare opportebit; atque in Ecclesiae ministerio semper esse mancipatos. Proinde, dum tempus est, cogitate, et si in sancto proposito perseverare placet, in nomine Domini huc accedite. Pontificale Romanum (Romae 1849) p. 30.

<sup>2</sup> Gefammelte Schriften und Auffate 1, 202. Möhler's ganze Abhandlung über ben Colibat ift noch heute muftergultig.

Der Cölibat steht in inniger Berbindung mit der Lehre von der Untrüglichkeit der Kirche. Wer diese läugnet und damit den Ursprung der Kirche von Christus und ihren ewigen Bestand läugnet, der kann allerdings nicht ein Institut begreisen und lieben, welches eine völlige Hingabe an die Kirche fordert, eine völlige Ausopferung seiner selbst, nur um ihr zu leben, für sie zu wirken, ihr Gedeihen zu besördern. Aber ein reines und ernstes Versahren, scheint mir, hätte es verschmäht, hätte es Herrn Ebrard verdieten sollen, gegen den von der Kirche gesorderten, von den Priestern freiwillig zu übernehmenden Cölibat die Worte Pauli in's Feld zu sühren, die Lehre berer, die da verbieten, ehelich zu werden', seine Lehre der Teusel'.

### Bunfundzwanzigfter Brief.

Bwingli's Lebenswandel — Vergleich Bwingli's mit dem hl. Paulus.

Zwingli war in ben Priesterstand eingetreten aus freiem Willen; burch Riemanden genothigt, hatte er bas Gelübbe abgelegt, ehelos und keusch zu leben. Aber trop seines Gelübbes lebte er unsittlich bereits als Pfarrer in Glarus. Dort jeboch trieb er fein unsittliches Wesen mehr im Geheimen 1, und doch berichtet schon über jene Zeit sein Anhänger Bullinger: ,Er hatte von etlichen Kurnehmen bes Landes Ungunft und Uffat, daß er etlicher Weiber verargwohnt mas. '2 In Ginsiebeln fant er so tief, bag er mit einer lieberlichen Dirne, Die von ihrem Bater, wie er selbst schreibt, schon einmal aus bem Sause gejagt worben, und von ber er mußte, baß sie sich auch von Anderen migbrauchen ließ, Umgang pflog und von ihr ber Schwangerung bezichtigt murbe. Das ist es, mas er in bem von Ebrard angezogenen Briefe an Utinger (Opp. 7, 54) bekennt. Dieses Bekenntniß legte er ab im Jahre 1518 bei Gelegenheit seiner Bewerbung um die erledigte Leut= priefterstelle in Zurich. Da ber Bewerbung ein in Zurich verbreitetes Gerücht, er habe ,eine ehrbare Jungfrau, die Tochter eines mächtigen Mannes, geschändet', entgegenstand, so wiberlegte er biese Beschulbigung in bem besagten Briefe an Utinger vom 4. Dec. 1518, in welchem er bie von Herrn Ebrard so fehr urgirte Stelle 2 Betri, 2, 22 auf sich anwendete. Seine Laftergefährtin, ichrieb er, fei erftens keine Jungfrau. Ich citire bie Stellen am besten lateinisch: "Fuit diurna virgo, nocturna mulier, nec non adeo diurna virgo, ut non universus populus non nesciret, passimque in eam id vulgi jactaret, quid obest capiti, quod etc. Haec enim unum et alterum experta virum tandem et me passa est; imo, ut vere dicam, vix in hoc traxit blanditiis plusquam blandis, nec, quod ad me spectat, ego ignoravi, eam devirginatam . . . actumque est, ut iam uterum ex me ferat, si modo vel hoc certo sciri potest. Haec, inquam, apud nos summi et imi decantant, nulli tamen sunt, qui me stupri vel insimulent . . . est praeterea quendam ex inquilinis experta, quod non minus vulgatum est.

<sup>1 ,</sup>ut etiam familiares,' schreibt er, ,vix rescirent'. Opp. 7, 55.

<sup>2</sup> Reformationsgeschichte 1, 8.

Die weitere Anschuldigung, die von ihm Geschändete sei die Tochter eines mächtigen Mannes, zieht er mit folgenden Worten in's Lächersiche: "Potentis aiunt filiam stupratam. Potentis esse filiam non inficiar: nam id genus hominum est potens, cui impune vel imperatoris barbam attrectare licet, nempe tonsor. Filia est, nemo negat, nisi forte pater ipse' u. j. w.

Ift, frage ich, eine solche Sprache im Munbe eines Priesters nicht cynisch ohne Gleichen? Ober ist es die Sprache eines buffertigen Gunbers, wie aus bessen Berufung auf 2 Petri 2, 22 hervorgehen soll?

Bei Zwingli handelte es fich nicht, wie aus ben Angaben bes herrn Ebrard anzunehmen, darum, daß er, nachdem er fich im Jahre 1515 vorgenommen, fein Weib mehr zu berühren, gein halbes Sahr fpater noch einmal' in jene Gunde guruckgefallen, fonbern es handelte fich bei ihm um ein fortgesetes Gundenleben. Wie er in Glarus gelebt, wie er im Sahre 1518 ber Schwängerung bezichtigt wurde und es nur zweifelhaft ließ, ob bie Bezichtigung begründet, fo feste er auch in Burich bas alte Leben fort. Schon in bem Briefe an Utinger vom 4. Dec. 1518, worin er ben Freund bat, falls man in Zürich beforgen folle, jut nos consuetudine teneamur, respondeas, nihil in hoc esse periculi', hatte er hingugefügt: ,Nihil tamen spondeo, memor, quod circumdatus sum infirmitate. 1 Auch in Zurich gereichte fein Wandel zum öffentlichen Mergerniß, benn er felbft bekennt in ber wiederholt angeführten Gingabe an die Gibgenoffen vom 13. Juli 1522: ,Wir haben burch bas unehrbar ichanbliche Leben, welches wir bis anher mit Frauen geführt, manniglich geargert und verbofert. Wahrend feines Gunbenlebens las aber Zwingli noch lange Zeit hindurch täglich die beilige Meffe und haufte fo Sacrilegien auf Sacrilegien. Darum mar es fein Bunber, bag er an seinem Glauben irre murbe, bas Gefet lafterte, welches seinen Wandel verdammte, und von der Kirche abfiel, die von ihm die Beobachtung feines bei Empfang ber Priefterweihe abgelegten Gelübbes verlangte.

Das Grundübel der kirchlichen Zustände war, wie ich Bb. 2, 338 betont habe, das unter den Geistlichen vielsach herrschende Concubinat. Wenn ich beschalb bei Zwingli bemerkt, daß er "sogar" mit einer öffentlichen Dirne Umgang gepstogen, so will dieses nur heißen: er sei noch weiter gegangen, als die vielen Concubinarier jener Zeit. In ein geheimes Concubinat mit der früher genannten Wittwe trat er, wie es scheint, erst im Jahre 1522 ein. Ebrard freilich behauptet, in diesem Jahre sei Zwingli "in christliche Ehe" getreten und meint: "Die Vermählung wird ohne Zwei fel durch Declaration vor einem reformatorisch gesinnten, die Assisten gewähzenden Collegen stattgesunden haben." Als einzigen Beweis für die "christ-

<sup>1</sup> Opp. 7, 55-56.

liche Che' bringt er eine Stelle aus einem Briefe bes Myconius bei vom 22. Juni 1522; ,Vale cum uxore.' Dagegen mache ich auf ein Schreiben bes Lugerner Beiftlichen Johann Aplotectus (Zimmermann) an Zwingli vom 30. Juni 1522 aufmerkjam !, ber fur fich und feine Braut (sponsa) vom Bolfe Mighandlungen fürchtete und in bemfelben Briefe biefe feine Braut auch seine Frau nennt (uxorem meam adorti). Ansotectus gehörte ju jenen Geiftlichen, welche mit Zwingli bie Ginführung ber Priefterebe verlangten; inzwischen aber hatte er bereits eine Concubine genommen, Die er feine sponsa ober uxor nennt. Go verhielt es fich bamals auch mit Zwingli. Bom tatholifchen Standpuntte fann ein folches Berhaltnig mit feinen anderen Worten bezeichnet werben, als ich es in meiner Geschichte bezeichnete. Noch am 17. September 1522, also mehrere Monate nach bem Gruge bes Myconius an Zwingli's uxor, aus welchem Ebrard beffen ,driftliche Che' folgert, erklarte Zwingli unverhohlen feinen Gefchwiftern: , Sagt man euch, ich fündige mit hoffart, Fressen und Unlauterfeit, glaubt es leichtlich, benn ich biefen und anderen Laftern leiber unterworfen bin. 2 Er murbe gewiß nicht fo geschrieben haben, wenn er geglaubt hatte, bag er in driftlicher Che gestanben.

Es ist mir schwer geworben, lieber Freund, in diese unerquicklichen Dinge näher einzugehen. Aber es war nothwendig, damit jeder Anbefangene Leser sich darüber ein Urtheil bilde, ob Herr Sbrard, oder ich, die Geschichte verdreht', und wer von uns Beiden zeinem sittlichen Urtheil ein Urmuthszeugniß ausgestellt hat'.

Bevor ich schließe, muß ich noch Einiges berühren. Ich muß die Frage stellen, ob man die Geständnisse Zwingli's über sein "unehrbares schändliches Leben" mit Geständnissen vergleichen kann, welche der hl. Paulus in seinen Briefen ablegt? und ferner, ob man die Sünden Zwingli's der fastholischen Kirche zur Last legen kann?

Beibes ist geschehen von der Redaction des Berliner Reichsboten' 1882, Beilage zu Nr. 88, wo es heißt: Das Alles, was Janssen von Zwingli erzählt, fällt gerade auf die katholische Kirche, deren Kinder und Priester jene Männer waren, welche in heißen Kämpsen die Jrrthümer der katholischen Kirche nach dem Worte Gottes zu resormiren suchten und besthalb von dem Papstthum ausgestoßen, von der Kirche des Evangeliums als Resormatoren verehrt werden. Einen guten Aussagen Janssen veröffentlicht Consistorialrath Dr. A. Ebrard in der Allgemeinen conservativen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zwingl. Opp. 7, 204—205. Zu bem von Ebrard angeführten Briefe Buter's an Zwingli vom 14. April 1524 machen die Herausgeber die Bemerfung: "Zwinglius ergo cum uxore sua convixit, antequam consultum putaret. matrimonium suum in templo inaugurari. Opp. 7, 335.

<sup>2 3</sup>mingli's Werfe, Deutsche Schriften 1, 86.

Monatsschrift, Aprilheft. Er weist dort darauf hin, was wohl ein Gegner des Apostels Paulus aus demselben hätte machen können, wenn er dessen bußsertige Ausdrücke über sich selbst ("vornehmster der Sünder", "von einem Satansengel geplagt", "Bollen das Gute habe er wohl, aber das Vollbringen sinde er nicht") so ausbeuten wollte, wie Janssen Briefe und Befenntnisse der Reformatoren ausbeutet, und diesen Männern dadurch so schwerzes Unrecht thut."

Darauf erwidere ich zunächst: Wo habe ich solche Briefe und Bekenntnisse ausgebeutet? Zeige man mir in meinen beiden Bänden über die
politisch-kirchliche Revolution auch nur eine einzige Stelle, an der solches
geschehen, außer in der einen Anmerkung über Zwingli, zu der ich, wie
sichon gesagt, durch Zwingli's eigene öffentliche Enthüllung über sein Privatleben genöthigt worden.

Dit ben Musfpruchen bes bl. Paulus haben aber beffen Geftandniffe fürwahr Richts gemein. Wenn ber hl. Baulus fich 1 Tim. 1, 15 ber Gunber Erften' nennt, fo thut er bieg in bem ichmerglichen und bemuthigenben Gefühle, bag er ehebem feinen Beiland geläftert und verfolgt; und wenn er Rom. 7, 18 fagt: ,Denn ich weiß, daß nicht wohnt in mir, b. h. in meinem Fleische, bas Gute', fo spricht er bamit nur die gang allgemeine Bahrheit aus, bag ber gefallene Menich bie bem Gefete Gottes miberstrebende Concupisceng in sich trage; und wenn er 2 Cor. 12, 7 flagt: "Und bamit ich mich nicht wegen ber außerordentlichen Offenbarungen überhebe, ward mir ein Dorn fur bas Reisch gegeben, ein Satansengel, bamit er mich mit Kauften schlage', fo klagt er bamit nur, wie fo mancher große Beilige geflagt, bag er inmitten seines überreichen Gnabenlebens mit vielen ichweren Bersuchungen zu tampfen habe. Wie kann man biefe Worte bes Bolferapoftels, einer ber ebelften und erhabenften, ber reinften und aufopferungsvollsten Gestalten, Die je über bie Erbe gegangen, Worte, Die nur geeignet find, uns mit neuer Berehrung fur ihn zu erfüllen, mit Worten und Beständniffen vergleichen, wie wir fie aus bem Munde Zwingli's gehort?

Die katholische Kirche aber kann für die Sünden Zwingli's so wenig wie für die Sünden so vieler ihrer Angehörigen und unser Aller Sünden verantwortlich gemacht werden. Wenn Herr Ebrard meint, ich hätte "bebenken sollen, die Herren Collegen, welche durch ihr ärgerliches Beispiel Zwingli zu seinem Rückfall verführten, waren katholische Cleriker und Wönche', so muß ich sagen: ich habe ernst bedacht und beklagt, daß Zwingli und seine sittenlosen Genossen dem Prieskerstande angehörten und als wahrhaft traurige Exempel daskehen. Der Absall im sechzehnten Jahrhundert wurde gerade deßhalb so groß und allgemein, weil das Sittenverderbniß unter einem großen Theil des Ordens= und Weltclerus so tief sich eingewurzelt hatte. Ein weitverbreitetes, langsam herangereistes Uebel kam in der kirch=

lichen Revolution gum Ausbruch: Die verberbtefte Schichte ber Geiftlichkeit brach in tollem Jubel die Gelübbe und ergriff mit Freuden eine Lehre, welche bie Theorie zu ihrer lang geubten Praxis barbot. Ich wiederhole noch einmal, mas ich schon in meinem britten Briefe gefagt: wir Katholiken haben burchaus teinen Grund, bie bamals auf firchlichem Gebiet porbandenen Schaben und schweren Gebrechen zu laugnen. Sat boch felbft bas Concil von Trient nicht bas minbeste Sehl hinsichtlich ber Diftbrauche gemacht, welche fich in die kirchliche Disciplin in fo hohem Grade eingeschlichen hatten. In meinem Werke habe ich bie vielen Schaben und Gebrechen weber verschwiegen noch bemäntelt, vielmehr ichon im letten Abschnitt bes erften Bandes und bann fpater gemigfame Belege bafur beigebracht, bie Beugniffe ber entschiedensten Gegner ber Glaubensneuerer bafur angeführt: Die eines Hieronymus Emfer, eines Thomas Murner, eines Bergogs Georg von Sachjen und Unberer. Riemand hat fich mit einer folden Offenheit barüber ausgeiprochen, als Bapit Abrian VI. im Jahre 1522 in feiner Gröffnung an die Reichsftanbe zu Rurnberg. "Wir Alle find vom Wege bes Rechtes abgewichen, wir Alle muffen begwegen Gott allein die Ehre geben und vor ihm und bemuthigen.' Dag ihr menichlich fundiger Beftanbtheil ber fortmahrenden Reinigung bedarf, lehrt die Rirche überall felbit: Berberben und Migbrauche fteben mit ihrer eigenen Lehre in schreiendem Wiberspruch. Im Sinn und Geifte ber Rirche hanbelt beghalb Jeber, ber bagegen reformirenb ben Kampf eröffnet, jo weit nicht die geheiligte Sache felbit, fondern menfchliche Gunden und Lafter befampft werden. Den Rern der mahren Reformation hatte Carbinal Nicolaus von Gues ichon im Jahre 1451 mit ben Worten bezeichnet: "man muffe' auf firchlichem Boben ,reinigen und erneuern, aber nicht gerftoren und nieberreißen; nicht ber Mensch muffe bas Seilige umgeftalten, sonbern umgekehrt bas Beilige ben Menfchen'.

Jede ächte und wahre Reform beginnt mit jener Strenge gegen sich selbst, welche allein im Stande ift, der Warnung vor den Lastern und Gebrechen des Zeitalters Kraft und Nachdruck zu geben. Wer aber selbst in den sündhaften, verderbten Richtungen der Zeit besangen ist, besitzt weder das Recht noch den Beruf zu einem Resormator. Nimmt Herr Ebrard für Zwingli einen solchen Beruf in Anspruch, so sollte er ihn doch nicht, scheint mir, als einen von anderen sittenlosen Geistlichen "Berführten" bezeichnen, denn als "Resormator" mußte er mit einem guten Beispiele sittlichen Wandels vorangehen, auch wenn er den Cölibat als Institut bekämpsen wollte. Zwingli's Ausrede, er habe "keinen Genossen seinschlusses" gefunden, bient ihm nicht zur Rechtsertigung, denn die Tugend kann Jedermann allein üben, er hat dazu Niemand nothwendig, als sich selbst.

<sup>1</sup> Bgl. oben G. 14 fll.

## Sechsundzwanzigfter Brief.

Vergleich Bwingli's mit Aeneas Sylvius — Ermahnungen zur Buße.

Im zweiten Artikel seiner Kritik S. 360 kommt herr Ebrard zur Charakteristik meiner Geschichtschreibung nochmals auf meine Worte über Zwingli zurud, und zwar in besonders eigenthümlicher Weise. Er führt einen Brief an, ben, sagt er, "Papst Pius II., als er noch Aeneas Sylvius hieß und als Priester dem Basler Concil beiwohnte', über die Geburt eines von ihm in Straßburg erzeugten Sohnes an seinen Vater schrieb.

Dieser Brief ist allgemein bekannt. Er hat, sagt Georg Voigt in seiner Biographie bes Aeneas, "eine wahrhafte Berühmtheit erlangt, zumal bei ben Feinden des römischen Papates". Die Ausdrücke, in welchen Aeneas dem Bater, den er um Aufnahme seines mit einer Britin erzeugten Sohnes bat, sein Bergehen erzählt, sind mehr als lasciv, und es ist dagegen das schärsste Urtheil am Plate. Die Nuhanwendung des Herrn Ebrard lautet: "Wenn ein Aeneas Solvius so ohne alle Buße von einer begangenen Unsittlichsteit redet, so steckt in ihm darum doch das Zeug zu einem Papste. Wenn dagegen Zwingli auf eine analoge Sünde, zu der er unter der Gewissenslast des Colidats wider bessenn Vorsat durch die Macht des bösen Beispieles sich hat hinreißen lassen, das Wort 2 Petri 2, 22 anwendet: "Es ist mir widersahren nach dem Wort: der Hund frisset, was er gespeiet hat", so heißt dieß Herr Zanssen: "mit einem Cynismus ohne Gleichen Geständnisse ablegen". Dieß Eine Beispiel muß uns von vornherein argswöhnisch machen und zu vorsichtiger Prüfung veranlassen."

Wer bet ber "vorsichtigen Prüfung", die bezüglich Zwingli's mein Gegner mir und ich meinem Gegner angebeihen ließ, zu leicht befunden worden, haben meine zwei letzten Briefe gezeigt. Hier stellt nun Herr Ebrard seinen "bußfertigen" Zwingli, den er als Reformator verehrt, einem Manne "ohne alle Buße" entgegen, der Papst geworden. Mancher Leser seiner Kritit, der mein Werk nicht kennt, wird glauben, ich hatte mich über diesen Mann so ausgesprochen, daß Herr Cbrard schreiben durfte: "Wenn ein Aeneas

<sup>1</sup> Boigt, Enea Silvio 1, 287.

Sylvius so ohne alle Buße von einer begangenen Unsittlichkeit rebet, so steckt in ihm barum doch das Zeug zu einem Papste. Ein solcher Leser würde dann "von vornherein argwöhnisch werden gegen mein Werk. Wenn er aber dasselbe zur Hand nehmen und einmal nachsehen wollte, worauf Herrn Ebrard's Sat sich gründet, und dann auch nicht ein einziges Wort bei mir sindet, welches den Kritiker zu der Insinuation, die in seinem Sate liegt, berechtigt, so könnte er leicht "argwöhnisch" werden gegen den Kritiker selbst und zu dem Entschlusse gelangen, dessen ganze Behauptung über den im Gegensat zu Zwingli gestellten Aeneas Sylvius "vorsichtig zu prüsen".

Da könnte er nun junächst bem Rrititer porhalten: Wenn Gie, herr Confiftorialrath, gur Entschuldigung für die Gunden Zwingli's fich auf , die Gemiffenslaft bes Colibates' berufen, bie biefer habe tragen muffen, marum foll benn nicht biefelbe Entschulbigung auch fur Meneas Sylvius gelten, von bem Gie ja fagen, bag er, als er als Priefter bem Baster Concil beimohnte', feine Gunbe begangen? Dber exiftirte gur Zeit bes Baster Concils für die Priefter nicht die Gemiffenslaft bes Colibates? Benn Sie ferner zu Gunften Zwingli's vorbringen, bag er burch bie Dacht bes bofen Beispieles fich habe zu einer Gunbe hinreißen laffen', fo gab es boch gewiß auch gur Beit bes Basler Concils boje Beifpiele, die gur Entlaftung bes Meneas Sylvius bienen tonnten. Sie legen jo großes Gewicht auf Zwingli's Unfuhrung einer Bibelftelle und folgern baraus beffen buffertige Gefinnung. Geht aber ichon aus Worten eine folche Gefinnung hervor, bann burfte man wohl noch eher bafür eine Stelle berangieben, welche, wie ich beim Rachichlagen gefunden, in bem von Ihnen citirten Briefe bes Meneas an feinen Bater fteht und also lautet: "Mag ber Seuchler so sprechen, als fei er sich keiner Schuld bewußt; ich weiß kein Berbienft in mir und allein die gottliche Gnade macht mir hoffnung auf Erbarmen: fie weiß, bag wir schwantenb find und geneigt zum Jermeg, fie wird auch mir ben Quell ber Bergeihung nicht verschliegen, ber Allen fliegt.' 5ie, Berr Confiftorialrath, theilen Dieje Stelle nicht mit, und ich begreife leicht ben Grund ber Berichweigung: für ihren Mann ,ohne alle Buge' mar fie burchaus nicht paffend. Aber Gie werben es auch begreiflich finden, daß mein Argwohn gegen Ihre, wie Sie fich ruhmen, "unbefangene Forschung' gewachsen ift. Und er muchs noch höher, als ich die Briefe bes Aeneas Splvius aus fpateren Jahren las. Wie Gie mohl miffen werben, batirt beffen von Ihnen angezogener Brief an feinen Bater vom 20. September 1443. Fünf Monate fpater, am 18. Februar 14442, ichreibt Meneas an Biero ba Noceto: er hute fich, in ben geiftlichen Stand einzutreten, aus Furcht por ber barin gu beob:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aeneae Sylvii Opp. ep. 15 pag. 511.

<sup>2</sup> Boigt 1, 285.

achtenden Enthaltsamkeit, ... timeo enim continentiam's. Also, Herr Confiftorialrath, Meneas mar, als er feine feinem Bater berichtete Gunbe beging, noch nicht Briefter, wie Gie fälschlich behaupten. Und nun ichlagen Gie, wenn es Ihnen um die Bahrheit zu thun ift, noch die weiteren Briefe nach. Allmählich trat eine Ginneganberung bei Aeneas ein. Am 31. Detober 1444 gab er feinem Freunde Johann Tuscon ben Auftrag, ihm eine vollständige Bibel zu faufen. Es wolle fich, schrieb er bemfelben, für fein Alter nicht mehr recht schicken, sich an ben weltlichen Wiffenschaften zu ergoben: ,ich will mich baber in bas Evangelium vertiefen. Ich schätze bie Luft diefer Welt gering und mochte Gott allein bienen. Da ich aber ein Liebhaber ber Wiffenschaften bin, fo weiß ich nicht, in welchem Berufe ich Gott moblgefälliger bienen fonnte, als im literarifchen. Briefter zu werben, war er noch nicht entschloffen. Erft im folgenden Sahre faßte er den Entichluß und führte ihn im Sahre 1446 aus. Der ift ein elender Mensch und der Gnade Gottes nicht theilhaftig, ermahnte er am 8. Marg 1446 einen Freund, ber nicht endlich zu feinem beffern Innern guruckfehrt, in fich geht, seinen Wandel beffert, ber nicht barüber nachbenkt, mas nach biefer Welt in einer andern fein wird. Ich, mein Johannes, habe genug und übergenug gefehlt! Schon gebe ich in mich. D mochte es nicht zu fpat fein. Um jene Zeit, im Marg 1446, nahm er in Wien die priefterliche Weihe 2.

"Es ift nicht wohlgethan, Herr Consistorialrath, so könnte der ehrliche Leser seine Entgegnung schließen, in der Weise, wie Sie gethan, Ihre prostestantischen Leser hinter das Licht zu führen. Oder kennen Sie etwa gar nicht die Briefe des Aeneas und haben nur das Lehrbuch der Kirchenseichichte von Gieseler ausgeschrieben, wo Bd. 2, Abth. 4 S. 260 die Worte des Aeneas aus dem Briefe an seinen Bater, die Sie Ihren Lesern in deutscher Sprache mitzutheilen für gut befunden, lateinisch stehen und wo auch fälschlich behauptet wird, Aeneas sei damals schon Geistlicher gewesen?

Diese Bermuthung dürfte richtig sein, denn Gieseler's Lehrbuch wird von Herrn Sbrard häusig benutzt. Man vergleiche nur einmal die von ihm S. 364—365 bezüglich schwerer Unsittlichkeiten unter dem Clerus vom Jahre 888 an dis auf das schmutzige Liber armorum des Humanisten Conrad Celtes angeführten Citate mit den Citaten dei Gieseler Bd. 2 Abth. 1 S. 321, 322, Abth. 2 S. 286, 287, 290, Abth. 3 S. 188 u. s. w. Die Drucksehler Fulciunus — Codiensium — d'Achary — Clamengis u. s. w. tommen aber nicht auf Rechnung Gieseler's.

"Mühelos," fagt Herr Ebrard, "ließe sich diese kleine Blumenlese" — es sind erwa seit bem Jahr 888 anderthalb Dugend Citate — auf das Drei-

<sup>1</sup> Opp. pag 534 ep. 50.

<sup>2</sup> Boigt 1, 351, 438, 440.

fache vermehren'; ich murbe eber fagen, auf bas Behnfache, benn bag in allen Sahrhunderten und in allen Ländern Unfittlichkeiten unter einem Theil bes Clerus vorhanden waren, ift allgemein befannt und anerkannt, und daß sowohl die Concilien als auch fromme, erleuchtete und beilige Manner bagegen auftraten, ift ebenso bekannt und eine Ghre für bie Rirche. herr Ebrard verweist auf folche Concilsbeschlüsse und die Aussprüche solcher Manner. Mit welchem Recht aber fann er behaupten, bag man in ber fatholischen Rirche zu ben vorhandenen Gunden geschwiegen habe? ,Die Manner ber Reformation, fagt er, nahmen es ernft' mit ben Gunben. ,Anderwarts fcmieg man.' Bum Belege bierfur ruckt er noch einmal mit Benvenuto Cellini heran, über ben ich im 17. Briefe gesprochen: Benvenuto Cellini' habe ,über Geschlechtsfünden genau fo gedacht, wie Aeneas Gplvius, ber nachmalige Pius II.4; er fei mit Carbinalen und Pralaten perfonlich befreundet gemefen und boch finde man ,feine Spur, bag ibm einer berfelben feine Gunben vorgehalten, ihn barum feiner Freundschaft unwerth erflärt hätte'.

Mjo, weil herr Ebrard in bem Leben eines Runftlers und Abenteurers bavon ,feine Spur findet', fo folgt fur ihn baraus, man fcmieg in ber katholischen Kirche zu ben vorhandenen Gunden! Ich will bem icharffinnigen Krititer einige Gegenfragen ftellen, bei melden es fich aber nicht um diesen ober jenen ,evangelischen' Runftler und Abenteurer handeln foll, sondern um zwei ber größten "Leuchten" bes Protestantismus. Landgraf Philipp von Seffen murbe von ben Mannern ber Reformation', welche an ber Universität zu Marburg gegen bie höllischen Gräuel bes Papismus' und bie papiftischen "Teufelstinder" ihre Wirtsamkeit entfalteten, als ,ein insonderheit ermähltes Ruftzeug Gottes' und neuer Jofias gefeiert 1. Dun lebte aber berfelbe Landgraf Philipp Jahrzehnte hindurch in Chebruch und öffentlicher Ungucht. Findet Berr Ebrard ,eine Spur', bag ,bie Manner ber Reformation' ihm diese seine Gunden ,vorgehalten' und ihn ,barum ihrer Freundichaft unwerth erklart batten'? , Spuren' anderer Art find porhanden. Da wir in so öffentlicher Unzucht lagen,' schrieb Philipp über die Theologen Breng, Schnepf und Dfiander, brei fehr einflugreiche ,Manner ber Reformation', fochten fie uns nicht an'; im hurenleben' fei ihm ,teine Berfolgung begegnet'2. Luther ichatte ben Kurfürsten Johann Friedrich von Sachfen für eine ber ftartften Stuten feines neuen Rirchenthums, beffen Erhaltung fogar auf biefem beruhe 3; findet nun Berr Ebrard etwa eine Spur, bag Luther ober andere "Männer ber Reformation" bem Kurfürsten seine

<sup>1</sup> bei Sortleber, Bon ben Urfachen bes beutichen Rrieges 1959-1964.

<sup>2</sup> bei Leng, Briefwechfel Philipp's mit Buter 181.

<sup>3</sup> Lauterbach's Tagebuch 148.

"Sobomiterie", von der uns Landgraf Philipp berichtet 1, vorgehalten und ihn beghalb ihrer Freundschaft unwerth erklart haben? Philipp von Seffen hielt Luther, als er im Jahre 1540 mit ihm gurnte, vor, daß er und feines Bleichen nur mit Worten, nicht aber mit Ernft und nöthiger Strenge bie Lafter strafe, bie er in Sachsen und besonbers am fachsischen Sofe unter Augen habe: Ehebruch, Bucher und Vollfaufen, bas gang und gar für keine Sunbe schier mehr gehalten wirb', ,woran die ganze Welt sich ärgert'. "Ihr sehet es wohl. Was thut Ihr und Andere bazu? Soll solches überaus Saufen ein driftlich Leben sein? Feget ben Unflath mit Ernft aus. '2 Luther ,fieht bei ihm', schrieb Philipp am 24. Juli 1540 an Buter, ,viel großes Saufen und andere Unthaten täglich zu und läffet biefelbig weiter bann mit blogen Worten ungeftraft hingehen'3. Wünscht es herr Gbrard, fo will ich ihm aus jener Zeit noch Dutende solcher Belege beibringen, ledig= lich um ihm zu zeigen, wie unberechtigt fein Verfahren ift, aus bem Umstande, daß er im Leben des Künftlers und Abenteurers Benvenuto Cellini feine Spur bavon finbet, bag biefem feine Sunben vorgehalten worben, ju folgern, in der katholischen Kirche habe man zu den Sünden geschwiegen. Bas aber ben von ihm nochmals citirten Aeneas Sylvius anbelangt, so haben wir aus beffen Munde gehört, daß er vor seinem Gintritt in ben geiftlichen Stand sich selbst seine Sunden vorgehalten: "Der ist ein elender Mensch und ber Gnabe Gottes nicht theilhaftig, ber nicht endlich zu seinem bessern Innern zurückkehrt, in sich geht, seinen Wandel bessert. Ich habe genug und übergenug gefehlt! Schon gehe ich in mich. Möchte es nicht ju fpat fein.' Rann Berr Ebrard vielleicht Steine werfen auf bas Leben bes Aeneas mahrend seines Bontificates? aus ber Zeit seiner glorreichen Thatigkeit fur die Befreiung der driftlichen Bolfer vom Joche der Turken? In bieser glorreichen Thätigkeit kann man wahrhaft eine Sühne erblicken für bie Sünden, die Aeneas in Lehre und Leben als Laie begangen 1.

<sup>1</sup> bei Leng 302.

<sup>2</sup> bei Leng 205. 380-882.

<sup>8</sup> bei Leng 205.

<sup>\*</sup> In sefenet besennten Retractation' sagte Meneas unter Unberm: Ambulavimus in tenebris et procul a vera luce recessimus. . . In misericordia dei tantum spes nostra sita est, quae super omnia opera ejus elucet. Sed haudquaquam satis suerit divinam misericordiam implorare et dicere: parce domine, parce peccatis nostris, nisi pro viribus vulnera, quae infliximus, veritate curare annitamur. . . Seni magis quam juveni credite, nec privatum hominem pluris facite quam pontificem: Aeneam rejicite, Pium recipite.'

# Siebenundzwanzigster Itrief.

Die ,driftliche Ordnung' herzogs Ulrich von Württemberg.

Mit dem bisher von ihm Beigebrachten will Herr Ebrard bewiesen haben, ich hatte ,über die Reformatoren hin und wieder positiv Unwahres mitgetheilt'. Den evangelischen Fürsten, fährt er fort, geht es nicht besser.

Mis Beweis hierfur follen meine Angaben über ben Bertrag zu Caban vom Jahre 1534 bienen, wiber beffen Bestimmungen Bergog Ulrich von Bürttemberg, wie ich ausführe, gewaltsam ben fatholischen Glauben unterbruckte'. Der Kritifer führt bagegen an, bag ber bei ben Bertragsverhandlungen betheiligte lutherifche Rurfürft von Sachfen ben Bergog benachrichtigt habe, bag er bes Glaubens halber unverftrickt bleiben und Gewalt baben folle, driftliche Ordnung mit feinen Unterthanen vorzunehmen'. Stehen biefe Worte etwa im Bertrage? Bereits am 1. October 1534 schrieb ber kaiserliche Gesandte, Johann von Weeze, ehemaliger Erzbischof von Lund, obgleich ein geheimer Anhanger ber Protestirenben: ,Ulrieus dux jam contravenit pactus Concordie (von Caban) ac Lutheranismum et, ut aliqui dicunt, Zwinglii opinionem publice praedicari facit. Um 12. November wiederholte er: .. dux articulum religionem concernentem non observat, sicuti in tractatu Cadensi conventum est. 1 3n bem Bertrage murbe ber Rurnberger Religionsfriede vom Sahre 1532 erneuert und die Abschaffung der am Rammergericht anhängigen Processe gegen bie in bem Friedenginftrument benannten Stande jugefagt. Dem Frieden gemäß follten diefe Stande bei ihrem Glauben und ihrer Lehre ge laffen, aber feine weiteren Reuerungen vorgenommen werben; auf fpatere Befenner ber Augsburgischen Confession erstreckten sich die Bestimmungen nicht; für die nicht im Frieden Benannten blieb der Religion halber ber Augsburger Abichied von 1530 in Kraft, nach welchem allen Renerungen entgegen ber alte Glaube und Gottesbienft unverfehrt erhalten bleiben follten'. 3m Mai 1535 flagten die fubbeutschen protestantischen Stabte

bei Lang, Correspondenz Rarl's V. Bb. 2, 129. 143.

bem Landgrafen Philipp von Hessen, mittels bessen Hulrich bas Herzogthum erobert, "es sei nicht zu bergen, daß Ulrich sich unholdselig und frevelich in seiner Regierung schicke.., in der Religion verweislich genug umgehe und dem Nürnberger Frieden zum Theil zuwiderhandele, so daß aus allem Vertreibung oder anderer Nachtheil zu besorgen sei".

Aber nehmen wir einmal an, Ulrich hatte Macht gehabt, ,chriftliche Ordnung' vorzunehmen. War es benn ,driftliche Ordnung', wenn er, felbit mit Waffengewalt, in Kirchen und Klöfter, wie ich fie in meiner Geschichte namhaft gemacht, einbrechen und alle koftbaren Defgewänder, alle golbenen und filbernen Monftrangen, Relche, Kreuze und fonftige Runft- und Kirchenichate ben rechtmäßigen Gigenthumern wegnehmen, bas beißt rauben ließ? War es ,driftliche Ordnung', wenn auf feine ,Ordination' die Monnenklöfter bes Landes gewaltfam jur Unnahme bes Evangeliums' bearbeitet murben und bagu gebrangt werben follten, ben Bergog als ihr rechtmäßiges Oberhaupt ,in Leibs- und Seelenrecht zu verehren'? War es ,chriftliche Ordnung', wenn 3. B. die Clariffinnen zu Pfullingen elf Jahre hindurch ber beiligen Deffe, ber beiligen Sacramente, aller geiftlichen Bucher beraubt murben, wenn man ihnen ,Schimpf und Hohn, Schmach und Spott' aller Art anthat, ihre Rlofterfirche zerftorte? Uns erscheint es vielmehr ,driftlicher Ordnung' gemäß, bag biefe armen gequalten wehrlosen Frauen trot aller Rummerniffe und Entbehrungen ihrem Glauben und Gelübde treu blieben, auch nicht eine ein= gige von ihnen abfiel. Sogar herrn Ebrard's Glaubensgenoffen und Amtsvorganger, unter beren Augen Ulrich feine ,driftliche Ordnung' in's Wert fette, urtheilten in ihren vertraulichen Briefen nicht glimpflicher über ben Bergog, als die fatholischen Zeitgenoffen. Martin Buter melbete feinen Freunden, Ulrich habe es in seiner Sabsucht nur auf Beraubung ber Rirchen abgesehen und es gabe am Sofe einflugreiche Manner, ,welche', schrieb er, Sich bei bem habsuchtigen Bergog nur baburch in Gunft feten, bag fie tuchtig barauf los die Kirchen plündern'. Minconius fürchtete für den Herzog die Strafe bes Königs Balthaffar, ber wegen Migbrauchs bes geraubten Tempelichates burch göttliches Strafgericht gewaltsam um's Leben fam: zweimal= hunderttaufend Goldgulben, ichrieb er, flogen, wie er von glaubwürdiger Seite erfahren, aus ben Rirchengutern in ben Schatz Ulrich's, und Alles werde ichmählich vergeudet. Der Herzog verwendete jährlich nicht mehr als vierundzwanzigtaufend Gulben für die Besolbung ber Prediger und alle übrigen Roften bes neuen Kirchenwefens. Die Ungelegenheiten biefes Kirchenwejens, überhaupt die religiojen Fragen und Dinge befummerten ihn nicht. Der Bergog hat heftigen Abichen vor jeglicher Lecture,' flagte Ambrofins Blaurer in einem Briefe an Bullinger, ,er beschäftigt fich nur mit ber Jagb

<sup>1</sup> bei Reim, Die Reformation ber Reichsftadt Ulm 319.

und ähnlichen fürstenwürdigen Dingen.' Calvin führte ganz dieselben Klagen über Ulrich und bezeichnete im Jahre 1547 bessen Demüthigung unter ben Raiser als ben verdienten Lohn eines Tyrannen.

Alle biefe unverbächtigen Zeugniffe aus protestantischen Quellen habe ich in meiner Geschichte beigebracht; es entspricht benbalb ber Bahrheit nicht, wenn herr Cbrard fagt, ich hatte bei Besprechung ber Ginführung ber neuen Lehre in Württemberg ,vereinzelte Zeugnisse aus bem katholischen Lager' geholt, alle Gegenzengniffe in Schweigen begraben'. Wo find biefe Gegenzeugniffe zu finden? Es fei "Thatfache", fagt er, bag bie Bevolkerung Burttembergs im Gangen ber Reformation freudig entgegenkam'. Rann er mir — ich wiederhole, was ich in meinem zweiundzwanzigften Briefe gefragt eine einzige Rundgebung bes Bolfes anführen, daß es mit ber neuen Lehre einverstanden war? Bei Gelb- ober Thurmftrafe mußte Ulrich ben Besuch ber protestantischen Predigt gebieten; gleichwohl waren noch im Jahre 1538 bie Magiftrate mehrerer Stabte, felbft ber von Stuttgart, größtentheils fatholifch. Im Jahre 1548 bezeugte Brenz bie Thatfache, bag ber größte Theil bes Volkes bie papiftische Meffe' im Bergen habe find beren Wiedereinführung ohne Wiberrebe geschehen laffen murbe 2. 3mei Jahre früher außerte fich ber Prediger Johann Klopfer in einer bem Herzog Mrich gewihmeten Schrift: bas Bolf fehne fich ,noch täglich und ohne Unterlag nach bem Grauel bes papftlichen Defopfers, Gundopfers, Fegfeueropfers' und achte Wort und Diener ,bes Evangeliums', bas heißt ber neu eingeführten Lehre, ,fo gering, fo verächtlich und fchnobe, bag es fein Bunber mare, wenn Gott weber Laub noch Gras machsen ließe'. Unter bem gemeinen Mann hore man Aluche, bag euch Bot biefes und jenes all' ihr Lutherifchen schände sammt eurer neuen Lehre, damit ihr und einfältige Leute betrogen habt'.

Das sind keine Kundgebungen "freudigen" Entgegenkommens im Bolke. Auch ist es kein Zeugniß für "die resormatorischen Früchte" der neuen Lehre, wenn Klopfer schweren Herzens dem Herzog bekennt: "dei der verruchten jungen Welt" sei "jeht keine Scham noch Scheu" mehr, "keine Zucht noch Ehre, ja so gar keine Gottessurcht"; überhaupt herrsche im Allgemeinen "schier Richts denn Undußfertigkeit, Gottesverachtung im Herzen, Unglaube, ja ein freches, wüstes, unchristliches, gräuliches Wesen in allerlei Untreu und Bosheit. Der mehrere Theil hält Alles, was Gottes Geist in der heiligen Schrift redet, für schlechtere und losere Dinge, denn altvettelsche Fabeln und Mährelein sind."

<sup>1</sup> Bb. 3, 274. 276. 363-364. 378. 584.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Commentar. in Jesaiam Opp. 4, 238 sqq.

<sup>3</sup> Bgl. Döllinger, Reformation 2, 79-80.

Nach allem biesem hatte, scheint mir, Herr Ebrard in seinem Interesse besser gethan, an Herzog Ulrich's "christliche Ordnung" nicht zu erinnern.

Außer dem über Herzog Ulrich Angeführten bringt der Kritiker nichts Beftimmtes mehr bafür bei, daß ich über ,bie evangelischen Fürsten hin und wieder positiv Unwahres' mitgetheilt haben soll. Er geht auf einen andern Gegenstand über.

# Achtundzwanzigster Brief.

Politische Fragen: Die Eroberung Württemberg's durch Philipp von Bessen — Melandthon's Urtheile.

Bewundernswerth', sagt Herr Ebrard, sei die Geschicksichkeit, mit welcher' ich "oft durch einen einzigen Ausdruck die gewünschte Färbung zu erzielen' wisse. Wenn der Kaiser nicht nur den Herzog Ulrich von Würtztemberg seines Landes und Lehens beraudt, sondern auch dessen ganz unschuldigen Sohn Christoph seines Erdes entkleidet und in sanster Gesangenschaft mit sich von Land zu Lande schleppt, so ist dieß ganz in der Ordnung. Wenn hingegen Landgraf Philipp von Hessen den Enterdten mit gewasseneter Hand ihr Recht schafft, so wird dieß ganz gelegentlich (S. 269) als eine "Gewaltthat" gedrandmarkt. Janssen weiß die Reformatoren nicht genug zu tadeln, daß sie die "Lehre von der undeschränkten Gewaltherrschaft der (landesfürstlichen) Obrigkeit über die Unterthanen" aufgedracht hätten. Eine undedingte Gewaltherrschaft des Kaisers über die Reichssfürsten scheint er dagegen ganz in der Ordnung zu sinden. Aber freilich — der Kaiser war ja katholisch.

"In der Schlacht bei Lauffen wurde bekanntlich das öfterreichische Heer so auf's Haupt und in die Flucht geschlagen, daß diese einzige Schlacht das Schicksal Württembergs entschied, um so mehr als das treue Volk seinem angestammten Fürsten mit offenen Armen entgegenkam. "Philipps leichter Krieg" — welch ein geschickter Ausdruck, um eine hrav und glücklich durchgeführte Sache zu verkleinern! — "wurde von geldgierigen Schreibern als eine der größten Thaten aller Zeiten verherrlicht" (S. 271). Unter diese rechnet Janssen den Goban, welcher auf Melanchthon's Wunsch eine Siegeschymne dichtete. Gine große That war die Kückeroberung Württembergs für die 'evangelische Kirche doch undestritten, wenn man sie ihren Folgen nach betrachtet, und wenn Landgraf Philipp so anständig war, dem Dichter ein Geschenk zu schieden, so folgt daraus noch ganz und gar nicht, daß letzterer aus "Geldgier" und nicht aus aufrichtiger Freude über jenen Sieg zur Feder gegriffen habe."

Prüfen wir biefe Gate im Gingelnen.

Bergog Ulrich hatte fich in seiner Regierung als ein übermuthiger Tyrann erwiesen, bas Bolf mit Steuern überburbet und in Ueppigkeit und Berichwendung Schulben aufgehäuft im Betrage von beinahe einer Million Gulben, einer nach bamaligem Gelbwerthe ungeheuren Gumme. Durch fein tyrannisches Regiment hatte er im Jahre 1514 ben Bunbichuh ,bes armen Ronrab' veranlagt und mar fpater aus bekannten Grunden burch ben ichwäbischen Bund aus Burttemberg vertrieben worben. Der schwäbische Bund hatte bas Land bem Erzhaufe Defterreich übergeben. Die neue Regierung, fagt von Stälin, ber Beschichtichreiber Bürttembergs, mußte bie Gemuther burch Wohlwollen febr zu geminnen'. Um 2. April 1520 ,richtete bie württembergische Landschaft eine mit zwölf Städtesiegeln versebene Bittschrift an die öfterreichische Regierung, um nicht wieder in die "porige grauliche Regierung gu tommen"'1. Ulrich machte fich gum Golb= ner bes frangofischen Königs, verpflichtete fich bemfelben am 29. Marg 1521 ju Diensten gegen jeben Teind ber Krone Frankreich, auch gegen ben neuermahlten Raifer und bas beilige romifche Reich; er fagte bem Ronige Die Deffnung Sobentwiels, Mompelgards, Blamonts und feiner anberen Stabte und Schlöffer gu 2. Um mit Sulfe bes Bobels wieber in ben Befit bes Bergogthums zu gelangen, nahm Ulrich thatigen Antheil an ber jocialen Revolution und war nach beren Bewältigung fortwährend auf neue Rriege bebacht. Weil ,man alle Stund bes eigenen Turten, bes Bergogs, gewärtig fein muffe', ertlarte bie Burttemberger Lanbichaft im Geptember 1526, jo tonne fie teine Beifteuer gum Turfenfriege leiften. Mit frangöfischer Mannichaft und frangosischem Geld wollte Ulrich, wie er nach Paris melbete, bie Bohmen aufbringen, um in Deutschland einzufallen, boch muffe, was fie gewonnen, ihnen fein'. Geitbem er im Jahre 1527 Aufnahme am Sofe bes Landgrafen Philipp von Seffen gefunden, reihte fich ein Berichwörungsplan an ben anbern. Beibe Fürften gingen, unter eifriger Beihulfe Zwingli's, im Jahre 1530, als Karl V. ben Reichstag in Mugsburg besuchen wollte, auf Bilbung einer großen Coalition mit Benedig und Frankreich aus, um bem Kaifer thatlich entgegenzutreten ober wenigstens ihm ben Eingang in's Reich zu versperren. Aber bie geplante Coalition fam nicht zu Stanbe.

Am 5. September 1530 belehnte der Kaiser in Augsburg seinen Bruber Ferdinand mit dem Herzogthum Württemberg, jedoch mit dem Zusatze, einem Jeden an seinen Rechten unschädlich und so viel der kaiserlichen Waseskät zu verleihen gebühre'. Somit waren weitere friedliche Verhandlungen über einen Ausgleich mit Ulrich oder bessen Sohn Christoph nicht

<sup>1</sup> v. Stälin, Birtembergifche Geich. 4, 204. 206.

<sup>2</sup> Send, Bergog Ulrich 2, 126-137.

abgeschnitten und es fanden in den nächsten Jahren wiederholt solche Berbandlungen statt. Christoph erhielt "fürstliche Verköstigung" und besand sich seit October 1530 im Gesolge des Kaisers 1. Inzwischen betrieben Philipp und Ulrich unausgesetzt ihren Plan auf eine Eroberung des Herzogthums mit Hülfe des Auslandes. Das Kähere über diesen Plan und unter welchen Verhältnissen er hauptsächlich durch Unterstützung des französischen und englischen Königs zur Ausführung reiste, habe ich im dritten Vande meiner Geschichte auseinandergesetzt, dabei aber der Besitzergreifung Württembergs durch den Kaiser, der Uebergabe des Landes an seinen Vruder Ferdinand nirgends das Wort gerebet, viel weniger noch einer "unbedingten Gewaltherrschaft des Kaisers über die Reichsfürsten". Ober kann Herr Ebrard auch nur eine einzige Stelle bezeichnen, an der es geschehen?

Mis Philipp und Ulrich im Jahre 1534 zur Rechtfertigung ihres Ginbruches in Burttemberg ein Manifest erliegen, suchte Ronig Ferdinand in einem Musichreiben bie vom ichmabischen Bunde bemirfte und vom Raifer beftätigte Entjetzung Ulrich's, die von dem Bunde geschehene Abtretung bes Landes an ben Raifer und feine von biefem erhaltene Belehnung mit Burttemberg zu rechtfertigen. "Damit aber," schrieb er, "Ulrich, noch Jemand Anderer nicht vorgeben moge, bag er biefem wiber Billigkeit und Recht etwas porenthalte, jo erbiete er fich zu einer gutlichen ober rechtlichen Erkenntnift por unparteiischen Reichsfürften, namentlich bem Rurfürften Lubwig von ber Pfalz und bem Bergog Georg von Sachsen. Philipp und Ulrich gingen auf feine Anerbietungen ein, fclugen die vom Raifer und bem hochften Reichsgerichte zur Sandhabung bes Landfriedens erlaffenen Befehle ,in ben Wind', und brachen mit ihrem Beere in Württemberg ein. Mag man nun über bas Unternehmen sich freuen ober nicht, so läßt sich boch keinesfalls bezweifeln, daß es ein Landfriedensbruch mar. Ein folder Bruch aber ift boch wohl eine Gewaltthat'. So habe ich ihn genannt, und zwar nicht, wie mein Krititer - um mir , Gefchicklichfeit' in einem unschwer verständlichen Ginne nachzufagen — , so gang gelegentlich', sonbern an ber rechten Stelle, bei Ergählung bes Ginbruches in Württemberg. Ift herr Chrard fo gartfühlend, bag ihm bie Benennung , Gewaltthat' als eine Brandmarkung erscheint, fo hat auch bereits von Stälin 2 fein Gefühl verlett. In den Augen bes lu= therischen Rurfürsten Johann Friedrich von Sachsen mar das Unternehmen Philipp's mehr noch als eine Gewaltthat: ber Landgraf war in seinen Augen ein Reichsrebell 3.

<sup>1</sup> p. Stälin 4, 340.

<sup>2</sup> Wirtemberg. Geich. 4, 362.

<sup>\*</sup> Johann Friedrich am 12. April 1534 an ben Landgrafen Philipp von Heffen bei J. Wille, Philipp ber Großmüthige von Heffen und die Restitution Ulrich's von Bürttemberg (Tübingen 1882) S. 159 –160.

Wenn Herr Ebrard sogar barin einen "geschickten Ausdruck" sindet, daß ich, "um eine brav und glücklich durchgeführte Sache zu verkleinern", Philipp's Krieg einen "leichten" genannt habe, so frage ich: war denn der zu bestehende Krieg ein schwerer? Philipp besaß ein hauptsächlich mit französischem und englischem Gelde zusammengebrachtes Heer von viers dis fünstausend Reitern und mindestens zwanzigtausend Mann Fußvolk, darunter zehntausend oberländische Knechte, welche Graf Wilhelm von Fürstenberg geworden hatte, "die besten in Deutschland". "Solch" Kriegsvolk", meldete Philipp dem französischen König, sei "wahrlich in Deutschland noch nicht gesehen worden". Die österreichisch-württembergische Regierung dagegen konnte nur neuntausend "lose, in aller Sile zusammengebrachten" Knechte und vierhundert Reiter in" Feld stellen 2. "Nicht halb so statin knechte und vierhundert Veiter in" Feld stellen Leies Heer und stund besonders in Beziehung auf die Reiterei, welche damals öster den Ausschlag gab, allzusehr zurück."

Man kann nicht einmal von einer Schlacht bei Laufen sprechen, sondern nur von einer Flucht bei Laufen, ähnlich wie von einer Flucht, nicht von einer Schlacht bei Mühlberg im Jahre 1547. Schon nach dem ersten Zusammentressen mit der hessischen Borhut suchten die österreichischen Mannschaften einen gedeckten Rückzug und lösten sich, sobald die hessischen Geschütze zu spielen begannen, noch ehe der Landgraf mit seinem "gewaltigen Haufen" nachgerückt war, in wilder Flucht auf. "Man hat die Ereignisse bei Laufen und Kirchheim," sagt der protestantische Verfasser der neuesten, eben erschienenen Schrift über die Eroberung Württembergs, "mit einer Schlacht verglichen: das waren sie nicht, auch Landgraf Philipp sah sie dafür niemals an."

Mit der Flucht bei Laufen aber war der ganze Krieg entschieden, da König Ferdinand, gleichzeitig von den Türken und Zapolya in Ungarn bebroht, keine weiteren militärischen Kräfte zur Verfügung hatte. Und doch soll ich das Unternehmen dadurch "verkleinert" haben, daß ich den Krieg einen leichten" genannt! "Der Sieg" des Landgrafen war so leicht, daß Cobanus Hessus in seinem Triumphgesange dem Sieger sogar nachrühmte, er habe bei Laufen "keinen Mann" verloren.

Daß Coban bloß ,aus aufrichtiger Freude über ben Sieg zur Feber gegriffen', wird man, wenn man bessen Wesen kennt, nicht leicht glauben. Coban war bekanntlich ,der König der Trinker', der sich nach eigenem Geständniß wohl schon beim Frühstück betrank, und bei seiner Trunkliebe oft an solcher Geldnoth litt, daß er seine Freunde um Darlehen, gewöhnlich zwei Gulden, bat. Früher ein Freiheitsapostel und Bundesbruder Hutten's,

<sup>1</sup> Wille 170. 2 Wille 175-176. 3 Wirtemb. Gefch. 4, 365.

<sup>4</sup> Wille 180-181.

fuchte er schon nach ber Besiegung Sickingen's bie Gunft bes Landgrafen Philipp nach, um in Marburg eine Anftellung zu erhalten 1. In feinem Triumphgesange ftellte er ben Landgrafen mit Berfules, Scipio und Gafar in eine Linie; er verglich beffen Rriegszug mit bem Buge Meranber's über ben Granifus und bem Zuge Hannibal's über die Alpen. , Ginem Hannibal gleich überschritteft bu bie unermeglichen Berge und Telfen, ben Balb bes Otho', ben Obenwald! Wer in folche Lächerlichkeiten verfällt, hat Anderes im Sinn, als feine aufrichtige Freude' auszubruden. Der Ganger erhielt für seinen Triumphgesang nicht allein ein reiches Gelbgeschent, sonbern auch die gewünschte Unftellung. Er blieb nach wie vor ein eifriger Kampe gegen Die Pfrundenjagerei ber Geiftlichen, aber für feine eigene Berfon liebte er, ber humanift, die geiftlichen Pfrunden. Mis Philipp's Leibargt, Johann Medebach, ber felbst eine Prabende bezog, ihn im November 1536 baranf aufmertfam machte, ein Defanat von St. Goar fei erlebigt, er moge fich schnell in einen Defan verwandeln, und überhaupt in Zufunft forgfältiger nach folden Pfrunden ausspähen, und fich babei auf feine, bes Leibargtes, Freundschaftsbienfte verlaffen, bewarb fich ber humanift um die Pfrunde und erhielt fie vom Landgrafen. Er fei, schrieb er im Frühjahr 1537, burch eine munderbare Metamorphofe Defan von St. Goar geworben, vielleicht werbe er auch noch Propft. Noch eine zweite Pfrunde wurde ihm um diefelbe Zeit in Rotenburg an ber Fulba verlieben. Quod ad me attinet recte et belle valeo, melbete er einem Freunde im Juni 1537, opibus, ut nosti, non abundo, tametsi Decanus et Canonicus, sed has ineptias non ignoras esse venales in aulis principum.12

Diese Dinge werfen, beiläufig bemerkt, ein schlimmes Licht auf die Zuftande am Hofe des vielgepriesenen Philipp von Hessen; ich führe sie hier aber nur an zur Charafteristik Coban's, weil Herr Ebrard von bessen Uneigennützigkeit eine gunftige Vorstellung erwecken möchte.

"Consequenz, fährt der Kritiker nach seinen oben S. 150 angeführten Worten gegen mich fort, sist eine Tugend von sehr zweiselhaftem Werthe; sie wird denen am leichtesten, "die Richts gelernt und Richts vergessen haben". Mag es also Janssen Melanchthon immerhin als eine Inconsequenz aufmutzen, wenn dieser an Philipp von Hessen Manches zu tadeln fand und dann doch der Befreiung Württembergs sich ehrlich freute — ihn, Herrn Ebrard, werbe das an dem Reformator nicht irre machen.

Allerdings, Melanchthon fand an bem Landgrafen "Manches zu tabelnt, wenigstens in seinen vertraulichen Briefen an Freunde. Er nannte benfelben in diesen Briefen sehr oft einen "Antiochus", klagte, Philipp sei "eine zu

<sup>1</sup> Bgl. meine Geschichte Bb. 2, 27. 253.

<sup>2</sup> Bgl. meine Geschichte Bb. 3, 51-52.

Allem fähige Natur'; er sei "von Natur ein Alcibiades, kein Achilles'; wenn er etwas im Schilbe führe', so wisse er ,listig und verschlagen sich den Zugang zu abscheulichen Dingen zu bereiten, bis er die Leute in's Netz gelockt' habe; er fürchtete bei Philipp sogar noch "einen beginnenden Wahnstinn, der in der Familie erblich' sei ! Aber troz diesem Allem hätte sich Melanchthon doch "der Befreiung Württembergs ehrlich freuen' können, und hätte ich ihm dieß "als Inconsequenz aufgemutzt", so hätte ich mich eines Unsinnes schuldig gemacht, eines ähnlichen Unsinnes, als wenn ich Luther als "Inconsequenz aufgemutzt" hätte, was Herr Ebrard an einer früher anzgezogenen Stelle 2 mich gegen diesen vordringen läßt.

Was ich in Wahrheit über Melanchthon bezüglich ber Eroberung Württemsbergs gesagt und quellenmäßig erwiesen habe, ist Folgenbes.

Als Landgraf Philipp feinen Kriegszug betrieb und perfonlich in Weimar ben Rurfürften von Sachien zur Betheiligung an bemfelben bewegen wollte, baten ihn Luther und Melanchthon, er moge nicht burch fein gewaltsames Borgeben bem Evangelium', bas beift ber neuen Lehre, einen Schanbflecf anbangen und ben gemeinen ganbfrieben im Reiche brechen und betrub ent. Philipp murbe auf folde Mahnungen gornig und rotht. Dieg theile ich mit Bb. 3, 267 aus Luther's eigenem Bericht. Dann fage ich G. 271 nach ber Eroberung Burttembergs: ,Melanchthon hatte früher gegen ben Landgrafen geeifert und von seinem Unternehmen einen allgemeinen Umfturg gefürchtet, jest bulbigte er bem Erfolg. Sierzu verweise ich in Rote 3 und 4 auf bie Briefe Melanchthon's, aus welchen fich bas Gefagte ergibt. Da herr Chrard barauf teine Rucficht genommen, fo will ich einige Stellen aus ben Briefen wortlich anführen. Bor bem Beginne ber Eroberung ichrieb Melanchthon am 5. Februar 1534 über Philipp an Camerar: ,Fortur, ut metuo, res xara poov ad imperii dissipationem. In einem spätern Briefe ohne Datum: "Magna et periculosa res universo orbi terrarum, ac praecipue nobis ab illo mota est.' Dagegen am 14. Mai: posteaquam ea, quae moventur, neque nostro consilio suscepta sunt, neque nostris probantibus, sed initio dehortantibus etiam, desinamus aliquando de caussa disputare. Quamvis autem res difficilis et ejusmodi suscepta sit, ut eventus consilium probaturus improbaturusve esse videatur, ego tamen neque maledicere neque male ominari τῷ ὁμωνόμφ volo.43, Schand= flect' und Randfriebensbruch' fam nicht mehr gur Sprache, fonbern nur mehr ber eventus, und als das Unternehmen von Glud begunftigt mar, forberte Melanchthon ben Coban zur Abfaffung bes Triumphgejanges auf.

Dief habe ich in meiner Gefchichte angeführt. Gie feben, wie ,un=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corp. Reform. 3, 1079. 1081. 1090.

<sup>2</sup> Bgl. oben G. 111.

<sup>3</sup> Corp. Reform. 2, 703. 706. 728. (vgl. aud) 2, 700) 729.

befangen' auch hier Herr Ebrard forscht, wenn er mich sagen läßt, ich hätte es Melanchthon als "Inconsequenz aufgemußt', daß er "an Philipp von Hessen Wanches zu tadeln fand und dann doch der Befreiung Württembergs sich ehrlich freute'. Herr Ebrard muß mir solchen Unsinn aufbürden, um seinen Lesern sagen zu können, man ersehe daraus "an einigen besonders in die Augen fallenden Beispielen die Art und Weise' meiner Geschichtschreibung.

Diese "Art und Weise", sagt er am Schluß seines ersten Artikels, habe er "gezeigt"; er habe "Proben gegeben" von meiner "formalen Methode". Was er in Wirklichkeit "gezeigt", welche "Proben" er gegeben hat, haben wir kennen gelernt, und ich hege starke Zweisel, daß man sie zu seinem Bortheil beuten wird. Das Urtheil barüber, wen seine Pfeile: "geradezu armselig", "lächerlich", "Armuthszeugniß im sittlichen Urtheil", "positiv Unwahres" u. s. w. getrossen haben, überlasse ich den Lesen.

Herr Ebrard kann seinen ersten Artikel nicht schließen, ohne wie im Eingange seine Freude auszusprechen über den Standpunkt , der Evangelischen' im Gegensatz zu den Katholiken. Er citirt einen Ausspruch der Berliner "Germania": durch mein Werk sei dem "Fabulieren" über die Resormationsgeschichte ein Ende gemacht. "Warum sollte auch der Client," schreibt er, "seinen Abvocaten nicht loben." Unmittelbar nach diesen Worten fährt er fort: "Wir Evangelische sind in der günstigeren Lage, daß wir in unseren Resormatoren zwar gesegnete Wertzeuge Gottes, aber weder sündlose noch vollkommene und infallibele Wesen sehen, und daher solcher künstlichen Wosalkmalerei, wie Janssen sie übt, nicht bedürsen, sondern und ef angen forschen können."

Die Zuversicht, welche in biesen Worten sich außert, wird bedeutend abgeschwächt burch ben Appell an bas innere Zeugniß, mit bem er, wie Gie früher hörten, feine Rritit gegen mein rein hiftorisches Wert zu eröffnen für gut gefunden hat. Ich muß hierauf noch einmal guruckfommen. Gich unliebsamen historischen Thatsachen gegenüber auf innere Erfahrungen zu berufen, ift eine bequeme, aber keineswegs wiffenschaftliche Art ber Bolemit. Mit folder Berufung auf innere Erfahrung und unmittelbare Belehrung ift ber Geschichtsforschung und Geschichtschreibung in feiner Beise gebient. Die Wiffenschaft wird fich niemals bagu verftehen, die Darftellung ber Reformationsgeschichte als Monopol gläubiger evangelischer Chriften', für alle Anderen aber als Abyton zu betrachten. Wenn ber Bortheil ,ber Gvangelischen' in Bezug auf biefe Geschichte gerabe barin befteht, bag fie unbefangen' forschen konnen, wenhalb halt benn ber Rrititer feine evangelischen Lefer nicht für unbefangen genug, um sich mit einer lediglich hiftorischen Kritif meines Werkes zu begnügen? Weghalb sucht er erft bei feinen Lefern die katholische Kirche zu verdächtigen und so benselben jede Unbefangenheit bes Urtheils zu nehmen? Weghalb beschwört er am Schluß seines Artifels

nun gar alle Gespenster ber Concilsära aus ber liberalen Tagespresse jener Zeit von Neuem herauf, um mit ben "fündlosen, infallibelen, vollkommenen Wesen", welche beim Beginn bes "Culturkampses" so kräftige Sensation machten, seine historische Sache zu gewinnen? Wir Katholiken haben von diesen Gespenstern viel zu leiden gehabt, aber wir haben nie daran geglaubt. Wir glauben an die Unsehlbarkeit des päpstlichen Lehramtes, aber wir wissen Nichts von einem als Privatperson infallibeln unsündlichen Papste.

Den Batern und Führern bes kirchlichen Umfturzes stehen für ben katholischen Historiker keine unsündlichen, in ihrem Privatleben irrthumsfreien
Päpste gegenüber, sondern ein Leo X., ein Clemens VII., ein Paul III.,
Ränner, die mit manchen menschlichen Schwächen und Gebrechen behaftet
waren. Diese Schwächen und Gebrechen, die verkehrten Maßnahmen auf
bem Gebiete weltlicher Politik habe ich, wie ich schon früher hervorhob,
weber zu verhehlen, noch zu bemänteln, noch parteiisch zu entschuldigen gesucht.
Aber in ihrem Amte und in ihren amtlichen Kundgebungen stehen diese
Päpste da als tadellose Zeugen des christlichen Glaubens, als muthige Anwälte des christlichen Sittengesetzes gegenüber den Propheten allgemeiner Auflehnung gegen göttliches und menschliches Recht.

# Meunundzwanzigster Brief.

Politische Eragen: der Kaifer, die dentschen Fürften und das Ausland.

Wie Herr Ebrard ohne allen Beweis mich beschuldigt, daß ich ,eine unbedingte Gewaltherrschaft des Kaisers über die Reichsfürsten ganz in der Ordnung zu finden scheine, so macht mir Baumgarten im Allgemeinen ,leidenschaftliche Parteinahme für Karl V. zum Borwurf, durch welche ,eine unbefangene Würdigung der in ihrer Weise doch auch berechtigten Juteressen der politischen Gegner des Kaisers von vornherein ausgeschlossen werde; ,namentlich, sagt er, ,werden die französischen Intriguen mit der Indignation eines sehr lebhaften Nationalgefühls gebrandmarkt, welches für die Bedrängnisse Krankreichs gegenüber der Weltmacht des Kaisers keine Rücksicht kennt.

"Eines sehr lebhaften Nationalgefühls" und einer sehr lebhaften kaiserlichen Gesinnung — möge der Träger der Krone diesem oder jenem Fürstenhause angehören, möge er Karl V. heißen oder wie immer — bekenne ich
mich schuldig, und freue mich über den Sieg eines jeden Kaisers, der die
Sache der ganzen Nation vertritt, und trauere über jede Niederlage, welche
die Nation zugleich mit ihrem Kaiser erseibet. Für Vergangenheit und
Gegenwart gilt mir für unser Volk der Wahlspruch:

"Eins nach Außen, schwertgewaltig Um ein hoch Panier geschaart; Innen reich und vielgestaltig, Jeder Stamm nach seiner Art."

Wie jest in meiner Geschichte, so habe ich bereits vor einundzwanzig Jahren in der Schrift: "Frankreichs Rheingelüste und deutschseindliche Politif meiner nationalen und kaiserlichen Gesinnung gegen die französischen Intriguen und die Berschwörungen deutscher Fürsten mit dem Ausland lebhaften Ausdruck gegeben. Auch in Zukunft werde ich, wenn mir die Fortsetzung meines Geschichtswerkes vergönnt ist, alle äußeren Feinde, die wider Necht und Ehre unser Bolk bedrängt haben, und alle inneren Baterlandss und Neichsverräther durch schonungslose Enthüllung der Thatsachen brandmarken, und bekümmert darum, ob die Verräther sich katholisch nannten, oder irgend einer andern Consession angehörten.

Die frangofischen Intriguen und Conspirationen mit beutschen Fürften behufs Machterweiterung Frankreichs begannen nicht erft unter Rarl V., aus Furcht vor beffen ,Weltmacht', fonbern schon Jahrhunderte fruher. 3m Sabre 1333 eröffnete ber reichsverratherische Bergog Beinrich von Nieberbavern, um mit Sulfe Frankreichs bie beutsche Krone zu erlangen, bem Konig Philipp von Balois bie Aussicht auf Erwerbung bes Bisthums Camrich und bes gangen romanischen Reichstheiles von ber Saone und Rhone öftlich bis an die Marten ber Lombarbei und ber beutschen Schweiz. In bem barüber abgeschlossenen Bertrage führte Beinrich bereits eine ahn= liche Sprache, wie fie Bergog Morit von Sachfen und feine Gefellen bei ihrem Reichsverrathe vom Jahre 1552 führten: er habe fich, fagte er, gu ber Abtretung ber betreffenden Reichstheile verftanden, weil der frangofische Ronig fo viel jum Rugen bes Reiches aufgewendet habe'1. Die Politif, welche Franz I. und Heinrich II. gegen Karl V. verfolgten, war den frangösischen Herrschern von ihren Diplomaten ichon im Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts in eigenen Memoiren auseinandergesett worden: Frantreich muffe, um zur europäischen Universalmonarchie zu gelangen und Deutschland zu unterwerfen, Bertrage abschließen mit ben beutschen Gurften, die in ben frangofifden Ronigen ihre Stugen gegen die faiferliche Gewalt finden wurden, bafur aber die von Frantreich porzuschreibenben Bedingungen bes Protectorates annehmen mußten 2.

Das Schlagwort ,beutsche Freiheit', ,germanische Libertat', mit welcher unter Karl V. beutsche Fürsten ihre Rebellion gegen Raifer und Reich gu beschönigen suchten, tam als frangofische Erfindung um die Mitte bes funfgehnten Jahrhunderts auf. Damals, im Jahre 1444, wollte der frangofische Konig Karl VII. und ber Dauphin Ludwig für beutsche Freiheit' gegen bas habsburgische Raiserhaus tampfen, und Defterreich kleiner machen: Feindseligkeiten gegen Deutschland', sagten fie, lagen nicht in ihrer Absicht; gum Beften beutscher Freiheit wollten fie lediglich , bie naturlichen Grenzen Frant= reichs, nämlich die diesem zu Recht gehörigen Länder bis an ben Rhein, Elfaß, Det, Toul und Berbun wieber erwerben', außerbem auch Freiburg und Breifach annectiren' 3. Frgendwelche berechtigte Intereffen' Frankreichs fann ich barin jo wenig ertennen, wie in ben ziemlich gleichlautenben Worten und in bem Borgeben Beinrich's II. vom Jahre 1552. Daß bas Raiferhaus Defterreich Heiner werbe', lag allerbings im Interesse Frankreichs, im Jahre 1444 ebenso gut, wie unter Franz I. und im Jahre 1552. Und wenn im letztern Jahre beutsche Fürften zur Bekampfung bes Raifers es ,für gut befanden', bag ber Frangofentonig ein Feuer in ben Rieberlanden entgunde, bamit ber

<sup>1</sup> Böhmer, Raiferregeften von 1314-1347 G. 301 und Fontes 1, 215.

<sup>2</sup> Bgl. meine Weichichte Bb. 1, 502 Note.

<sup>3</sup> Bal. Franfreichs Rheingelufte und beutschfeindliche Bolitit 4-5.

Reinb an mehreren Orten zu lofchen hatte, und gezwungen mare, feine Rrafte zu theilen', jo wollte aus gleichem Grunde Rarl VII. im Rabre 1444 im Rampfe für beutsche Freiheit' am Rhein bem Saufe Defterreich' gugleich in Ungarn und Bohmen ein Spiel fpielen', beffen es ,fich nicht verseben werbe'1. Nach bem Tobe Karl's bes Kuhnen befette Ludwig XI. wiberrechtlich bas Bergogthum Burgund und die Picardie, und wenn auch seine Blane auf Eroberung bes gangen burgunbifden Erbes an bem Wiberftande Marimi= lian's icheiterten, fo hielten boch er und feine Nachfolger, insbesonbere Frang I., fortwährend ihre Blide auf die Erwerbung auch ber beutschen Nieberlande gerichtet, in beren Besitz fie jeden Augenblick bie Unabhangigfeit bes nörblichen Deutschland gefährben konnten. In Stalien befag Frang I. bas Reichsleben Mailand und faft bie gange Lombarbei und Genua. Geit feiner miglungenen Bewerbung um bie Kaiferfrone wollte er, in feinem Ehrgeize auf's Tieffte verlett, barthun, bag er und fein Anderer ber machtiafte Monarch', fein Bolk ber größten Groberungen fabig und murbig feit. Er verjagte Rarl V. fogar ben Titel eines Raifers. Nicht ber Raifer wollte, wie ich in meinem Werke gezeigt zu haben glaube, Eroberungen machen, fondern lediglich feinen rechtmäßigen Befitz behaupten. Richt er trug Schuld an ben Rriegen, die fich entspannen. Bon berechtigten Intereffen' läßt fich meines Grachtens nicht reben, wenn bie Frangofenkönige mit ben Erbfeinben ber Chriftenheit, ben Turten, fich verbanden, wenn proteftantische Fürften und die Berzoge von Bayern mit Frankreich und bem türkijchen Bajallen Zapolya von Ungarn gegen bas haus Defterreich gemeinsame Sache machten, wenn die fatholischen Könige Frankreichs aus aller Rraft die protestantischen Fürsten, die abgesagten Feinde ber Kirche, gur Emporung wiber ihren Oberherrn, ben Raifer, aufftachelten.

Der Recensent in Zarncke's Centralblatt behauptet sogar von dem Bündnisse der Fürsten mit Heinrich II., die Unerträglichkeit der habsburgischen Weltmacht' habe daran auch ihr Theil'. Es war jenes Bündniß, von welchem der protestantische Historiker Barthold sagt: "Seit jene Fürsten, leidenschaftlich geblendet und von Selbstsucht getrieben, den fremden König in den heimischen Streit lockten, ihn als den Wohlthäter der Nation, den Retter deutscher Freiheit begrüßten, wurde politische Helei, Käusslichkeit allgemein. Wenn leider die deutsche Fürsten= und Volksegeschichte mehr als ein Kapitel hat, über welches die Nachkommen erröthen müssen, so gibt es doch keins, welches mehr Schmerz zu erregen im Stande ist, als dieser er ste große Act des Selbstverrathes." Das Bündniß führte, wie ich dargestellt, nicht allein gegen Katholiken, sondern auch gegen Pros

<sup>1</sup> Bgl. Franfreichs Rheingelüfte 4-5.

<sup>2</sup> Deutschland und bie Sugenotten 1, 74.

testanten zu einem Rriege von folder Wilbheit und Graufamkeit, wie früher auf beutschem Boben noch keine Rriege geführt worden maren. "Selbst bie wuthigen Bauern,' fcrieb ein Augenzeuge, ,baben Unno 1525 folche Unthaten, gräuliche Brandlegungen, viehische Luft im Qualen und Martern bes armen Volkes und in Morbbrennereien nirgend ausgeübt, als in biesem Rrieg Anno 1552 zur Schande ber Menscheit verübt worden. Und maren es Kursten beutschen Geblutes, Die Solches gegen Die Glieber ber eigenen Nation geübt haben, und so viele Flüche auf ihre Häupter geladen haben, baß ihre Nachkommen noch baran werben zu tragen haben in langer Zeit. Ich will gar nicht reben von ben Berluften, die bas Bundnig bem Reiche toftete. Wahrlich, ber Berfaffer bes "Frangofentrut" hatte ichon fur jene Zeit fagen können: "O armselig gesunken beutsches Land, wie bist bu burch bie Berratherei und Gelbsucht beiner Fürsten ben Auswärtigen zu Spott und Hohn worden, und wie zum Fußschemel. Zum himmel schreit die Rlage, wie bich, gutwillig beutsches Bolt, beine Fürsten zertreten haben, bich und die Majestät beines Raifers.' Ich weiß wohl, wie viel über die angebliche "Unerträglichkeit" ber Weltmacht bes Kaisers von französischen und beutsch= französischen Historikern, auch von vielen Hauß= und Hoshistorikern einzelner beutschen Fürstenhäuser geschrieben worben, aber man follte boch, wenn man bie Geschichte vom allgemeinen beutschnationalen Standpunkte barftellen will, auf seiner hut sein gegen berartige Borwurfe und Anklagen. Das Borgeben, Karl V. habe nach Aufrichtung einer Universalmonarchie gestrebt, steht mit ben Thatsachen im Wiberspruch. Wie bie "Weltmacht' bes Raifers zur Zeit bes Bundniffes ber protestantischen Fürsten mit Frankreich im Sahre 1552 beschaffen mar, läßt sich aus beffen vertraulichen Briefen an feine Schwester erfeben 1.

Wenn Baumgarten sagt, ich hätte "die Herzoge von Bayern wegen ihrer antikaiserlichen Politik ganz besonders undarmherzig mitgenommen", so ist daran so viel richtig, daß ich kein Hehl gemacht habe aus den Thatsachen, welche die seit 1526 überaus zweideutige, doppelzüngige, für Reich und Kirche verderbliche Politik des unter dem Einsluß seines allgewaltigen Kanzlers Leonhard von Eck stehenden Herzogs Wilhelm kennzeichnen. Herzog Ludwig von Bayern durchschaute bald das verderbliche Treiben des Kanzslers, aber es gelang ihm nicht, seinen Bruder Wilhelm "aus dessen Stricken" zu befreien. Will mein Kritiker darin "derechtigte Interessen" erblicken, daß der allgewaltige bayerische Kanzler sich gegen die angeblichen Vergewaltigungssbestredungen des Kaisers mit dem Auslande verdand, "was würde denn", frage ich mit Freund Jörg, "Herr Baumgarten sagen, wenn heute oder morgen, nachdem man bei uns der Furcht vor den Habsburgern und der

<sup>1</sup> Bgl. meine Angaben Bb. 3, 660. Janffen, Un meine Rritifer. 2. Mbbrud.

Eifersucht auf Desterreich glücklich überhoben ift, Bayern sich aus Besorgniß vor vermeintlich unitarischen Tendenzen der preußischen Politik Zettelungen mit Rußland und den französischen Republikanern erlaubte? Der Gedanke hätte dem Straßburger Gelehrten bei seiner Kritik wohl auch aufsteigen können.

Wenn mich aber Baumgarten von den "ganz unglaublich schlechten bayerischen Herzogen" reden läßt, so ist das eine unglaublich arge Uebertreibung, denn ich habe auch deren Verdienste hervorgehoben und ungerechte Anklagen gegen sie zurückgewiesen (Bb. 2, 335—337). Wenn er behauptet, ich hätte den Kanzler Eck überhaupt als "einen wahren Ausbund aller politischen Bosheit" dargestellt, so widerspricht dieses doch in "seltsamer Weise meinen Aussührungen in Bd. 2, 461—462, wo es unter Anderm ausdrücklich heißt: "Während der socialen Revolution war Eck's kühnes und krastvolles Austreten von segensreichen Folgen. Eck war "unter den Hasenherzen fast der einzige Löwe". Seiner Energie hauptsächlich verdankte Bayern, daß es befreit blied von den religiösen Wirren und Stürmen, den Gräueln des Bürgerkrieges und der wilden Zerstörungswuth der Anarchisten; ihm hauptsächlich verdankte Deutschland die Rüstungen des schwäbischen Bundes gegen die Empörer. Ein "wahrer Ausbund aller politischen Bosheit" wird doch nicht in solchen Worten gekennzeichnet.

"Leibenschaftliche Parteinahme für Karl V. habe ich meines Wiffens nirgends gezeigt, sondern nur, wo das Recht und die beutschnationale Ehre es erforbern, mich auf beffen Seite geftellt. Wie wenig ich bie Schmachen und Gehler ber kaiferlichen Politik, fei es auf weltlichem ober firchlichem Gebiete, in Schutz nehme, bekunde ich an vielen Stellen. Go fage ich Bb. 3, S. 448; ,Im kaiferlichen Cabinet wollte man (im Jahre 1541) über Glaubenslehren wie über politische Dinge verhandeln.' Den geheimen Bertrag bes Raifers mit Philipp von Heffen nenne ich S. 451 ,einen Act selbstmorberifcher Staatsklugheit'. Ueber bie faiferliche Declaration bes Regensburger Abschiedes von 1541 heißt es G. 455 und 520 : "fie ichabigte tief bie katholische Sache und zugleich bas kaiferliche Unsehen bei Ratholifen wie Protestanten', Bertrauen konnte eine folche Politik nicht erwecken'. 3ch erachte für burchaus ichablich ben vom Raifer zu Spener 1544 ertheilten Abschied (S. 518-520), betone S. 568 ben Wiberspruch, in welchen ber Raifer in feiner Achtserklärung von 1546 ,mit feinem frühern Berhalten gegen die Geächteten' gerieth, und urtheile über Karl's Abkommen mit bem Mordbrenner Albrecht von Brandenburg S. 679: "Rein Ereigniß mahrend ber ganzen Regierung bes Raifers hat beffen Unfehen im Reich tiefer geschäbigt, als biefes Abkommen.' Insbesondere aber schließt meine Dar-

<sup>1</sup> Siftor.=polit. Blatter 89, 495.

stellung ber Haltung bes Kaisers in ber Concilsfrage und bie seiner ganzen für Katholiken wie Protestanten unseligen Interimspolitik (S. 607—620) jebe ,leibenschaftliche Parteinahme' aus.

Um mein Werk ,im Ginzelnen' zu widerlegen, fei, fagt ber Kritifer, gelehrtes Detail' erforberlich. Aber ftatt nun wenigstens einiges gelehrte Detail' beizubringen, erklart er, foldes fei in feiner Kritit ,nicht am Plate'. Er verzichtet also auf eine quellenmäßige Wiberlegung. Nur auf zwei Werke verweist er. "Wer bas Bedurfnig empfindet, biefen eracten Beweis von ber Instematischen Berkehrung historischer Bahrheit im Sanffen'ichen Buch zu gewinnen, ber vergleiche seine Darstellung bes Speyerer Reichstags von 1529 mit bem wirklich actenmäßigen Bericht, welchen uns Ney por zwei Jahren in seiner Geschichte bieses Reichstags gegeben bat, ober noch beffer, fein Schaubergemälbe von ber Doppelehe bes Landgrafen Philipp, welches nicht weniger als achtzehn Seiten in Anspruch nimmt, mit ben jungst von Leng veröffentlichten Acten.' Jene Lefer feiner Kritit, Die meine Geschichte nicht kennen und nicht gewillt sind, sie zur Hand zu nehmen, konnten aus biefen Worten folgern, ich hatte die beiben citirten Werke gar nicht gekannt. Rechnet aber Baumgarten auf folche Lefer, die biefe Werke unbefangen burchftubiren und mit meiner Geschichte vergleichen wollen, so kommt er meinem Wunsche entgegen. Auch ich labe die Leser ein, biesen Bergleich unparteiisch anzustellen, benn bas ,wirklich Actenmäßige' bei Rey habe ich in ber Beschichte bes Spegerer Reichstags benutt und an etwa anderthalb Dutend Stellen auf das Buch verwiesen. Was die Doppelehe Philipp's anbelangt, so liegen hauptfächlich gerabe bie Acten bei Lenz meiner Darftellung zu Grunde: nicht etwa meine Phantasie, sondern das reine Actenmaterial liefert bie Farben zu bem "Schaubergemälbe", von welchem Baumgarten spricht. Wenn irgendwo in meinem Werk, so findet sich allerdings hier nicht bie entfernteste Aehnlichkeit mit bem, mas man aus Ranke kennt', aber mer bieß tabeln will, muß nicht mich, sondern die Acten tabeln, wie sie Lenz aus bem Marburger Archiv zugänglich gemacht hat. Wenn Ranke 1 3. B. über ben Kurfürsten von Sachsen sich bahin ausspricht: "Johann Friedrich zeichnete fich burch die sittlich ftrenge Haltung, die er beobachtete, vor allen Zeitgenoffen aus', fo hat bas ,nicht die entfernteste Aehnlichkeit' mit einer Entbullung, welche Philipp pon Seffen in einem Briefe an Buter macht 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 8b. 4, 190.

<sup>2</sup> bei Leng 802. Bgl. meine Geschichte 3, 436.

## Dreißigfter Brief.

Politifche Fragen: Reichstage gu Spener 1526 und 1529.

Soeben erhalte ich eine Rummer ber von Mar Roebiger in Berlin herausgegebenen Deutschen Literaturzeitung' vom 5. August 1882, worin 2. Beger auf anderthalb Spalten ben britten Band meines Berfes bespricht und benfelben gerabezu als Barteifdrift' bezeichnet. Denn ,ftatt ber von einem Siftorifer zu erwartenben Anerkennung wenigstens ber geschichtlichen Rothwendigteit ber Reformation' fei bei mir ,nur ber altbefannte, beichrantte, fatholische Standpuntt zu finden, nach welchem eine funftliche Erhaltung bes Mittelalters feiner Zeit möglich gewesen maret. ,Das alte germanische Recht burfte nur nicht burch bas beibnische romische verbrangt, bie Autorität ber Rirche nicht burch ben Sumanismus angegriffen werben, bas Kürftenthum jener Zeit brauchte nur nicht zu eriftiren, bann ware es wohl beim Alten geblieben. Denn wie fich ber Berfaffer eine Beiterentwicklung bes beutschen Bolles ohne bas Alles und ohne bie Reformation benten murbe, ift nicht zu erfehen. Die Reformation aber ift jum größten Schaben bes beutschen Bolfes von Luther und Anbern aus bem Blauen heraus gemacht worben. Damit lagt fich eigentlich nicht rechten.

Was ich auf solche Sähe zu antworten habe, ist schon in meinem neumzehnten Briefe ausgesprochen. Die Nothwendigkeit einer an Haupt und Gliebern innerhalb der Kirche auf rechtlichem, wirklich reformatorischem Wege durchzusührenden Reform habe ich anerkannt, wie jeder katholische Historiker sie anerkennt. Dagegen leuchtet mir die Nothwendigkeit einer Zertrümmerung der kirchlichen Sinheit, einer innern Spaltung unseres Bolkes, eines Berfalles auf allen Gebieten des Volkslebens, wie dieß Alles aus der sogenannten Reformation erfolgte, keineswegs ein. Wit Wöglichkeiten, was wohl eingetreten sein würde, wenn diese sogenannte Reformation mit ihren verheerenden Wirkungen nicht stattgefunden, hat der Historiker nicht zu rechnen. Wie aus dem Blauen heraus gemacht steht die kirchliche Umwälzung in meinem Werke keineswegs da. Es widerspricht dem Inhalte und der ganzen Darstellungsart desselben, wenn der Recensent behauptet: "an die protestantische

Partei werde barin ber ftrengste Maßstab unserer Moralbegriffe gelegt, die katholische aber überhaupt nicht gemessen. Lediglich die von mir mitgetheilten Thatsachen legen einen Maßstab an und zwar an beibe Parteien. Mit eigenem persönlichen Urtheil messe ich nirgends. Bon "unsern" Moralbegriffen kann keine Rede sein. Die christlichen Moralbegriffe sind ewig.

"In welch' geschickter Art ber Berfasser, heißt es weiter, für die Protestanten sprechende Thatsachen zu verschweigen ober in's Dunkel zu stellen weiß, beweist zum Beispiel ein Blick auf seine Darstellung der Speyerer Reichstage von 1526, 1529, 1542, 1544.

Daraus wird angeführt, für den Schlußartitel des Neichsabschiedes von 1526 sei die kaiserliche Bestätigung nach der feierlichen Zusage durch Ferdinand, die kaiserlichen Commissäre nicht mehr nöthig gewesen; weder die Stände noch der Kaiser haben sich 1529 auf diesen verweintlichen Wangel berusen, der doch letzterm den gefährlichen Weg eines kaiserlichen Cassationsbesehles erspart hätte. Wie dadurch nicht die Verdindlichkeit des Abschiedes aufgehoben wird, so nicht die mögliche Ausdehnung desselben dadurch, daß sie die Proteskanten selbst (vergl. S. 47) nicht sofort benutzten und anwandten. Was freilich der Schlußartikel besagen sollte, wenn nicht die Freigebung der Besolgung oder Nichtbesolgung des Wormser Edictes sowohl an die katholischen als proteskantischen Stände und in der rechtskräftigen Form des Reichsabschiedes, sagt Janssen nicht.

Die Sache verhalt fich fo.

Auf dem Nürnberger Reichstage von 1524 war bezüglich des Wormser Strasedictes gegen Luther und bessen Anhänger beschlossen worden, die Stände wollten demselben "so viel als möglich" nachkommen. Dieser Beschluß wurde im Speyerer Reichsabschiede von 1526 dahin umgeändert: die Stände hätten sich einmüthig verglichen, in Sachen des Edictes "bis zur Abhaltung des Concils mit ihren Unterthanen also zu leben, zu regieren und zu halten, wie ein Zeder solches gegen Gott und kaiserliche Majestät zu verantworten hoffe und vertraue".

Erzherzog Ferbinand hatte sich als kaiserlicher Statthalter, um von den Ständen Hulfe gegen die Türken und Beiträge zur Erhaltung des Reichsregimentes und des Reichskammergerichtes zu erwirken, mit diesem Artikel des Abschiedes einverstanden erklärt, und zwar auf besonderes Betreiben des kaiserlichen Commissarius Markgraf Casimir von Brandenburg, der, was dem Kaiser unbekannt, ein Anhänger des neuen Evangeliums war.

Im Strafmandate von Worms war gegen Luther und seine Anhänger die Acht und Aberacht ausgesprochen und die Bernichtung der Schriften Luther's und der in so großer Zahl verbreiteten Schmähschriften, Pasquillen und Carricaturen auf den Papst, die Prälaten und den katholischen Glauben strengstens befohlen. Damit die Pest schlechter Bücher von den Christen

fern gehalten und die eble Kunst ber Druckerei allein in guten und löblichen Sachen gebraucht und geübt werbe, so sollten, lautete ferner das Edict, sämmtliche Bücher und Schriften, worin über den katholischen Glauben auch nur das Geringste enthalten, vor ihrer ersten Drucklegung die Approbation des Ortsordinarius und der theologischen Facultät der nächstgelegenenen Universität einholen.

Im Spenerer Abschieb von 1526 wurde nun, wie oben gesagt, einem jeben Reichsftande freigestellt, sich in Bezug auf alle biese Bestimmungen, bis zur Abhaltung bes Concils' so zu verhalten, wie er es gegen Gott und kaiserliche Majestät zu verantworten hoffe.

Reineswegs aber war in dem Speyerer Abschiede eine rechtliche Anerkennung des Territorialkirchenthums, welche man später in benselben hineindeutete, irgend eine Berechtigung zur Unterdrückung des katholischen Cultus, zur Einführung neuer Lehren, zur Aufhebung der bischöflichen Jurisdiction, zur Errichtung eines weltlichen Summepiscopates, sowie zur Einziehung der katholischen Stiftungen und Kirchengüter ausgesprochen.

Bielmehr wurde das gerade Gegentheil in demselben ausgesprochen, und es ist höchst auffallend, daß nicht schon längst von katholischen Historikern auf den Wortlaut des Abschiedes in dieser Beziehung verwiesen worden ist.

Ausbrücklich heißt es in bemselben: in Sachen bes heiligen chriftlichen Glaubens und der Religion, auch der Ceremonien und wohlhergebrachten Gebräuche der heiligen Kirche solle kaiserlicher Instruction gemäß keine Neuerung und Determination vorgenommen werden. Ferner solle jede Obrigkeit dafür sorgen, daß den Geistlichen wie Weltlichen ihre Zinsen, Renten, Gülten und Zehnten nicht vorenthalten würden, daß kein Geistlicher und Weltlicher des Seinen wider Recht beraubt, sondern gegen Gewalt und Unrecht vertheidigt und geschirmt werde, hamit dis zum künstigen Concil zwischen Geistlichen und Weltlichen Friede, Einigkeit und Gleichheit gehalten und sich weder Geistliche noch Weltliche einiger ungebührlicher Bergewaltigung oder Entsetzung zu beklagen Ursache haben'. Durch Berufung auf ein künstiges Concil, auf welchem der im christlichen Glauben vorhandene Zwiespalt zu einem gleichmäßigen Verstande gebracht werden sollte, setzte der Abschied nicht die Auslösung, sondern vielmehr die Anserkennung des bestehenden Kirchenwesens, der kirchlichen Jurisdiction vorans.

Diesen nachbrücklichen Bestimmungen bes Abschiedes entgegen wurden balb von neugläubigen Ständen die bestehenden firchlichen Verhältnisse aufgelöst, die Geistlichen ihres Besitzthums, die Kirchen ihrer goldenen und silbernen Kostbarkeiten n. s. w. beraubt, Klöster aufgehoben, Klostergüter und kirchliche Stiftungen eingezogen, den Bischösen ihre Jurisdiction genommen, neue Lehren eingeführt, die Ausübung des katholischen Cultus untersaat, selbst unter Strafe gestellt.

Wie man sich fur bieses Alles auf ben Spenerer Abschied berufen kann, ist fast unbegreiflich.

Anfangs legte man auf neugläubiger Seite bem Abschiebe auch keineswegs die Bebeutung einer reichsrechtlichen Anerkennung des kirchlichen Umsturzes bei. Ich habe dafür Belege angeführt. Wenn Beger mit Berweisung darauf sagt: "die mögliche Ausdehnung des Abschiedes werde nicht
badurch aufgehoben", daß "die Protestanten nicht sosort ihn benutzen und
anwandten", so ist dabei übersehen, daß es sich nicht um Benutzung und Anwendung handelt, sondern darum, daß man eingestand, eine solche Benutzung und Anwendung entspreche nicht dem Speyerer Abschied. So erklärte der neugläubige Rath von Heilbronn am 2. October 1526 für begründet, was ihm der Bischof von Würzburg schrieb: "in Speyer sei Nichts
verhandelt worden, was seiner Jurisdiction nachtheilig und abbrüchig sein
könne".

Sogar Casimir von Brandenburg, der am meisten dazu beigetragen, daß der Artikel bezüglich des Wormser Sdictes von Ferdinand angenommen wurde, äußerte sich nach dem Speyerer Tage in einem vertraulichen Briefe an seinen Bruder Markgraf Georg: "wenn er den Bischösen ihre Jurissbiction versperren und nehmen wolle, so würde man ihn beschuldigen, daß er wider den Reichsabschied gehandelt habe". Selbst Luther berief sich in den ersten drei Jahren nach dem Reichsabschied nicht auf denselben, als entshalte er eine positive Rechtsgrundlage für die Auflösung des katholischen Kirchenwesens und die Ueberweisung der kirchlichen Dinge an die weltliche Gewalt.

Der Kaiser erkannte ben Speyerer Artikel von 1526 bezüglich bes Wormser Edictes nicht an, so wenig wie er im Jahre 1524 ben auf dem Nürnberger Tage vereinbarten Artikel bezüglich eines nach Speyer zu berusenden Religionsconventes anerkannt hatte. Wie er damals am 15. Juli 1524 ein scharfes Verbot jenes Conventes erließ und die genaue Beodachtung bes Wormser Edictes gebot 2, so cassirte er in einer am 25. März 1529 den zu Speyer versammelten Reichsständen bekannt gemachten Vorlage den besagten Artikel vom Jahre 1526

Der Artikel war inzwischen von den neugläubigen Ständen dahin außzgebeutet worden, als berechtige er sie zu dem von ihnen in's Werk gesetzten kirchlichen Umsturz und zur Vergewaltigung der Katholiken. Er sei, sagte der Kaiser, "von vielen Ständen ihres Gefallens verstanden, außgelegt und erklärt worden" und habe "großen Unrath und Wißverstand wider den Glauben und Ungehorsam der Unterthanen gegen ihre Obrigkeit" hervor-

<sup>1</sup> Bgl. meine Angaben Bb. 3, 47-48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Bb. 2, 331—335.

gerufen. Damit er nicht ferner nach Jedermanns Belieben gedeutet werden fonne, so ,cassire und vernichte er benselben jeto alsdann und bann als jeto' aus kaiserlicher Machtvollfommenheit.

Daß ber Raifer feinen Caffationsbefehl nicht als ein blones Gutachten' aufgefaßt miffen wollte, ift, wie Beger richtig fagt, unzweifelhaft'. Aber die Stande erkannten ,bie kaijerliche Machtvollkommenbeit', auf bie fich Rarl berief, nicht unbedingt an. Gin ftanbifder Musichuf faßte bereits am 22. Dlarz mit weit überwiegender Majoritat ben Beschluß, bag ber Spegerer Artifel allerdings aufgehoben, aber ben ber lutherifchen Lehre anhängenden Ständen die Beibehaltung ihres neuen Rirchenwesens bis zum Concile geftattet werben folle. Dieje Stande aber jollten auch Undere ungestort bei ihrem Glauben und ihrem Besithstande belaffen. Beboch bie neugläubigen Stände wollten, wie ich ausführlicher Bb. 2, 130 fil. auseinandergesett, auf teine Dulbung ber Katholiken eingehen, und weber die Aufhebung noch irgend eine Aenderung bes Spenerer Beschluffes von 1526 annehmen, weil, mas einmal bewilligt und verbrieft und besiegelt fei, ,ftat, fest und unverbrüchlich' gehalten werben muffe. Darauf grundeten die Stande gegen ,bas Berfahren des Kaifers und ber Majoritat' ihre gewichtigen rechtlichen Bebenkent, von welchen Beger fpricht. ,Bebenken' gang anderer Art waren zu erheben, wiederhole ich, gegen ihre Ausbeutung bes Spenerer Beschluffes als einer Rechtsgrundlage zur Bergewaltigung ber Ratholifen.

"Janffen verschweigt," fagt Beger, bie Bebenten ber Proteftanten "aus bem Evangelium und bem papftlichen Recht" (Neu, Geich. bes Reichstags gu Spener, Beil. 6) gegen taiferliche Enticheibung in Glaubensfachen. Er läßt biefe bier gu Ungunften ber Protestanten gelten, um fie 1544, wo es fich um Concessionen an fie handelt, lebhaft zu beftreiten. Die Principientreue ber katholischen Kirche untersucht er weiter nicht. Bezüglich ber Recujation bes Reichstammergerichts burch bie Prote ftanten verschweigt er mieber ben factischen Bruch ber ihnen 1542 bezüglich feiner Befetzung gemachten Zusagen.' Aber Nen theilt in Beil. 6 nicht bie Bebenken ber Protestanten', fonbern ein Gutachten eines ungenannten Gelehrten' mit, in welchem es heißt: ,nach bem Evangelium und bem papitlichen Recht habe auch ber Raifer nicht Dacht, ben göttlichen Geboten, ben Evangelien ober ber Apostel Lehre zuwider irgend etwas anzuordnen. Und bas foll ich verschwiegen haben, um ,hier die faiferliche Entscheidung in Glaubensfachen zu Ungunften ber Protestanten gelten zu laffen'? 200 hatte benn ber Raifer im Jahre 1529 ober bis zum Jahre 1529 irgend eine Entscheidung in Glaubensfachen getroffen? Gebot er boch vielmehr, es folle feine getroffen werben, sondern jegliche Entscheidung bem Concile vorbehalten bleiben. Im Jahre 1544 bagegen stellte er nicht allein einem allgemeinen Concile Die vollkommene Bergleichung ber ftreitigen Religionsartikel' anbeim,

sonbern nahm bafür auch eine "Nationalversammlung ober einen Reichstag' in Aussicht, erkannte also an, was er früher stets auf bas Entschiedenste verworfen hatte, nämlich baß auch ein Reichstag Streitfragen schlichten könne in Sachen bes Glaubens und ber Sacramente.

Wenn Beger von mir sagt: "Die Principientreue ber katholischen Kirche untersucht er weiter nicht", so weiß ich nicht, was dies bebeuten soll.

In Sachen ber Recusation bes Reichskammergerichtes burch bie protestirenden Stände vom 4. December 1542 habe ich nicht verschwiegen, sondern Bb. 3, S. 497 ausdrücklich angegeben: "Sie suchten die Kündigung des Gehorsams damit zu begründen, daß die versprochene Visitation und Resormation des Gerichtes nicht erfolgt, und in Folge dessen die Gerichtsbarkeit besselben über die Protestirenden erloschen sei."

## Einunddreißigster Brief.

#### Das katholische Deutschland.

Zu ben von Baumgarten mir gemachten Borwürfen gehört noch: "Das katholische Deutschland ist bei ihm gar nicht vorhanden; von dem protestantischen hat er so endlose Gräuel zu erzählen, daß er gar keine Zeit sindet, uns durch einen, wenn auch noch so klüchtigen Blick auf das katholische Gegenbild zu erquicken. Ja, die bedeutendsten unter den katholischen Fürsten, die denn doch, weil sie ihr Land von der lutherischen Besteckung ganz anders rein erhielten, als der gepriesene Herzog Georg von Sachsen, den Dank Janssen's verdient hätten, die bayerischen Herzoge, werden von ihm wegen ihrer antikaiserlichen Politik ganz besonders undarmberzig mitgenommen. Und von Joachim I. von Brandenburg, der ebenso gut kaiserlich wie katholisch war, ist seltsamer Weise in diesem Zusammenhange überhaupt gar nicht die Nede, wofür denn sein zur Resormation übergetretener Sohn besto übler fährt."

Die ,seltsame Weise' ift auch hier wieder, in all diesen Sätzen, ganz auf Seiten des Kritikers. Was, um mit dem letzen Satz zu beginnen, Joachim I. von Brandenburg anbelangt, von dessen katholischer und kaiserlicher Gesinnung keine Rede sein soll, so erlaube ich mir darauf zu verweisen, was ich an dutzend Stellen und mehr gerade zum Belege dieser katholischen und kaiserlichen Gesinnung des Warkgrafen angeführt habe Bd. 2, S. 177, 222, 271; ferner Bd. 3, S. 30—31, 115, 133—135, 180, 194—195, 200, 202—204, 253, 362, 368, 392—393. Während Luther den Warkgrafen wegen seiner Festigkeit im katholischen Glauben für einen "Benhadat von Damaskus", ja sogar für einen "persönlich mit dem Teusel Berbündeten" erklärte (Bd. 2, S. 177, 222), schried der päpstliche Legat Meander über denselben: "Er ist in Wahrheit in jeder Beziehung ein christlicher Heros" (Bd. 3, 253).

Aus welchen Gründen ich ber Politik ber katholischen Herzoge von Bayern keinen "Dank" zolle, habe ich früher angegeben 1. In meinem "un-

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 161 ff.

barmherzigen' Urtheil barüber liegt wenigstens, scheint mir, kein Beweis für "confessionelle Berbitterung' und "religiösen Fanatismus", beren mich Baumgarten beschuldigt. Ich bin nicht ber Weinung, daß man die Confession eines Fürsten, sei er katholisch ober nicht katholisch, als einen Deckmantel für bessen verkehrte politische Zwecke und Wasnahmen erachten barf, und habe mich deshalb auch nicht zum Belober des Herzogs Heinrich von Braunschweig ausgeworfen, obgleich berselbe die katholische Fahne auszustecken für gut fand.

Aus dem ,katholischen Deutschland', das angeblich in meinem Werke gar nicht vorhanden' fein foll, kann ich bis jum fogenannten Augsburger Religionsfrieden, mit welchem mein britter Band abschlieft, tein .erquickliches Gegenbilb' liefern, benn bie Wellenschläge ber politisch-kirchlichen Revolution verbreiteten sich über gang Deutschland und brachten auch in ben katholischen Bebieten bei Clerus und Bolt bie verberblichsten Birtungen hervor. ,Ausführlicher', sage ich Bb. 3, S. 704, Anmerk. 6, murbe ich über biefe "Ginmirtungen auf bie tatholisch gebliebenen Gebiete im nachften Banbe hanbeln', und fuge hingu: ,Schon allein bie Berichte ber papftlichen Legaten, jebenfalls unverbächtige Quellen, geben einen traurigen Ginblid in die kirchlichen Buftanbe.' Aber auch im zweiten und britten Band ist für einen wirklichen Leser meines Werkes , bas katholische Deutschland' schon reichlich ,vorhanden'. Ober gehört nicht zur Schilberung bes katholischen Deutschlands seit ber kirchlichen Ummälzung, mas ich Bb. 2, S. 338-342 über bie machfenbe "Zuchtlosigkeit", bas ärgerliche Leben unter bem Clerus, über bie im Jahre 1524 trot ,ber großen Roth ber Kirche' öffentlich tanzenden und jubilirenden Bifchofe', über ,ben bofen Gingang' ber Pralaten, über bie Folgen bes ,unfeligen Commenbenwefens' u. f. w. beibringe? Gehört nicht bahin, mas ber "Rathschlag ber Migbräuch und Beschwerung halb ber Unterthanen' vom Jahre 1526 (Bb. 3, S. 43) ent= hält? was Bischof Gabriel von Eichstädt im Jahre 1530 beklagte und ben aut katholischen Berzog Georg von Sachsen in bemselben Sahre zu ber Frage veranlagte: ,ob man benn nicht fich fürchten und erschrecken wollt vor dem Gerichte Gottes, da doch hohe Rothdurft erfordere, daß man den vielfältigen Migbrauchen und beschwerlichen Aergernissen im Leben ber Geist= lichen und sonst vielfältig, auch ben Superstitionen, und bem zunehmenben Mangel an geiftlichen Schulen und guten Predigern fürs Volk abhelfen foult mit aller Emfigkeit und Fleiß, und insonders steuern sout den Concubinaten unter ber Geiftlichkeit' (Bb. 3, S. 183). Wer noch Weiteres über bie Zustande im katholischen Deutschland erfahren will, findet im britten Banbe S. 69, 201, 295, 399, 501, 520, 619, 705 näheres Material. Für Baumgarten ift von biefem Allem Nichts vorhanden. Er halt fich berechtigt zu bem ironischen Sate: "Ohne Zweifel boten ja die katholisch

gebliebenen Lanbschaften' — im Gegensatz zu ben protestantisirten — ,ein um so erfreulicheres Bilb, aber unser pessimistischer Historiker ist so uns barmherzig, von bieser tröstlichen Lichtseite bes beutschen Lebens uns nicht einen einzigen Zug vorzuführen.

Welches Urtheil muß nun jeber unbefangene Leser über Baumgarten's Kritik fällen, wenn er Alles zusammenfaßt, was sich bagegen aus meinen verschiebenen Briefen spagen läßt? Hat der Kritiker den Inhalt meines Werkes richtig angegeben, oder nicht vielmehr ganz unrichtig in ganz wesentslichen Punkten? Hat er nicht die Kunst der Verschweigung, die er mir zur Last legt, selbst geübt? Hat er auch nur einen einzigen der mir gemachten Vorwürfe begründet, oder nicht vielmehr sich selbst Vorwürse zugezogen, die jeder Kritiker von sich fernhalten sollte? Die drohenden Schlußworte der Kritik werde ich in meinem Schlußbriese an Sie zur Sprache bringen.

Was ich eben über die Einwirkungen der kirchlichen Umwälzung auf das religiöse und sittliche Leben des Volkes gesagt, führt mich zurück zu Herrn Ebrard.

<sup>1</sup> Bgl. bie Citate am Schluß bes Inhaltsverzeichniffes.

## Zweiunddreißigster Brief.

#### Gewaltsame Einführung des neuen Kirchenthums.

Herr Ebrard behauptet, mir stehe "von vornherein als Axiom fest, daß es nur revolutionärer Hochmuth und Eigenstinn, verbunden mit absurden Frethümern, war, was die Reformatoren zum Handeln antrieb; nur bemocratische und steischliche Emancipationsgelüste, welche das Volk reizte, ihnen zu solgen; nur Sucht nach Vergrößerung der Macht und des Besitzes, was die Fürsten bewog, Anhänger und Schutherren der Resormation zu werden.

Ich erwidere: Mir steht für die Geschichte Nichts von vornherein als Axiom fest, benn für ben Verlauf geschichtlicher Dinge gibt es keine Axiome. Rur an die Thatsachen, wiederhole ich nochmals, habe ich mich gehalten. Bas ich über die Entstehung und Ausbreitung der politisch=kirchlichen Um= wälzung und ihre Wirkungen beigebracht, ift lediglich unverdächtigen, gleich= zeitigen, fast ausschließlich protestantischen Quellen entnommen. "Unzweifelhaft,' sage ich Bb. 3, S. 21, , gab es in ben Städten und in ben fürst= lichen Gebieten unter ben Herrschenden wie Gehorchenden, Gebilbeten wie Ungebilbeten, manche aufrichtige Anhanger ber neuen Glaubensfäte.' "Aber, füge ich hinzu, mie wenig ein wirklich religioses Bedürfniß, religiose Innig= keit und sittlicher Ernft bei ber großen Menge sowohl in ben oberen als nieberen Ständen die bewegende Rraft mar bei ber Ginführung "bes Evangeliums", zeigte sich in bem roben, muften und gewaltsamen Treiben, womit besonders in ben Städten diese Ginführung verbunden mar. Die neu ausgerufene "evangelische Freiheit" murbe zur Unterbrückung aller Gemissens= freiheit benutt: Achtung por ber Ueberzeugungstreue ber Anbersbenkenben war nirgenbs vorhanden.

In Hulle und Fulle liegen hierfür in meinem Werke die Thatsachen vor. Herr Ebrard macht auch nicht einmal den Versuch, sie zu widerlegen: er bestreitet auch nicht eine einzige dieser Thatsachen. Nur im Allgemeinen sagt er: "Daß bei der Reformation hin und wieder gewaltsam und gemaltthätig in der Form vorgegangen worden, wird Niemand läugnen wollen; gewaltsamer und bis zur Grausamkeit gesteigerter Widerstand mußte solche Rückschläge hervorrusen."

Rein, nicht bloß ,hin und wieder' wurde gewaltsam vorgegangen, sonbern überall, und nicht bloß ,in ber Form', fondern gewaltsam und gewaltthatig gegen bas Wefen ber Gache. Dber nenne ber Rritifer eine einzige Stadt ober ein fürftliches Gebiet, wo man nicht gewaltsam und gewaltthätig verfahren gegen die Bürger und Unterthanen, welche bem Glauben ihrer Bater und ihrer eigenen Jugend treu bleiben wollten, sowie gegen ben Rechtsftand und Befitifand ber Rirche. Und bieje Gewaltthatigkeiten feien nur Rückschläge gemejen gegen gewaltsamen und bis zur Graufamkeit gefteigerten Widerstand'? Wo haben benn bie Fürsten und herren und ftabtischen Obrigkeiten, die mit ben Mitteln ber Gewalt ihr neues Rirchenwefen ichufen und alle Gemiffensfreiheit unterbrückten, und bem Bolte nur bie Bahl ließen, entweber fich in ben firchlichen Umfturg zu fügen ober Sab und Gut zu verfaufen und auszuwandern, einen folden Widerstand gefunden? Läßt fich etwa mit ,gewaltthätigem Wiberftand' entschuldigen, was die Fürften von Sachfen und Beffen auch augerhalb ihrer Gebiete gur Bernichtung bes katholischen Glaubens in ben Bisthumern Naumburg-Beis, Meißen und Silbesheim, in bem Bergogthum Braunschweig-Bolfenbuttel und in ber Reichsftadt Dauflhausen in's Werk fetten? 1 Rann man ohne Bewegung lefen, mas bie driftlichen Beereshaufen' ber Schmalfalbener im Sabre 1542 in dem wehrlosen fatholischen Bergogthum Braunschweig verübten, wo bie Teufelslehren bes Papismus aus bem Bolte ausgereutet werden' follten? Gie hausten jo graufamlich', bag Bergog Julius, obgleich eifriger Lutheraner, noch im Jahre 1578 mit Entsetzen barüber fchrieb. Man habe, klagte er, feine Mutter und Schwester nicht einmal in ihren Rubebettlein verschont, man habe sie, ba sie noch unverwest, spoliirt, wieberum aufgegraben und alfo liegen laffen, bag auch bie Gaue und Schweine barüber gekommen feien und bavon gefreffen haben, bas boch Türken und Beiben nicht thun' 2. ,Widerstand', ichrieben die Fürsten von Sachsen und Seffen am 5. August 1542, habe in bem Bergogthum , Diemand geleistet'. In ber Reichsstadt Muhlhausen, wo Rath und Burgerschaft seit ben schrecklichen Erfahrungen unter Thomas Münger's Regiment fich ftandhaft bei bem fatholischen Glauben erwiesen, murbe im Jahre 1542 bie neue Lehre eingeführt in Folge ber Drohung ber genannten Fürften: bie Stadt folle vermuftet und als Beutepfennig bem Rriegsvolke überlaffen werden, wenn nicht ber Rath fich unbedingt unterwerfe'.

Kann man es burch irgend einen "Widerstand' entschuldigen, wenn Luther im Jahre 1539 verlangte, im Herzogthum Sachsen sollten sofort mehr als fünshundert katholische Pfarrer, welche er "giftige Papisten" nennt,

<sup>1</sup> Bgl. Bb. 3, 473-495.

<sup>2</sup> Seppe, Geich. bes beutiden Protestantismus 4, 26.

weggejagt werben? wenn er ben Herzog Heinrich von Sachsen in bemselben Jahre aufforberte, er solle auch im Bisthum Meißen, obgleich bessen Bischof ein Reichsfürst war, sosort ben katholischen Glauben ausrotten? Er schalt ben katholischen Glauben als Baalsbienst und Abgötterei, und "Baal und alle Abgötterei", schrieb er, sollen die Fürsten, so es vermögen, kurzum absthun, wie die vorigen Könige Juda und Jörael und hernach Constantinus, Theodosius, Gratianus". Gewalt war Recht geworden.

"Böllige Unterbrückung und Ausrottung ber katholischen Kirche," sagt Döllinger, "betrachteten alle Reformatoren als sich von selbst verstehend. Gleich im Beginne riesen sie die Fürsten und städtischen Gewalten auf, den Gottesdienst der alten Kirche zwangsweise abzuschaffen. In ihren Schriften ließen sie nicht den leisesten Zweisel über das Princip, daß die katholische Religion überall ausgerottet werden müsse." Luther forderte nur die Berreibung der Katholisen; Welanchthon wollte, daß gegen sie mit Körperstrasen versahren werde; Zwingli hielt nöthigensalls die Tödtung der Bischöse und Priester für ein von Gott gebotenes Werk; Wartin Butzer schrieb der Obrigkeit sogar das Recht zu, die "papistische Abgötterei" mit Feuer und Schwert auszurotten, selbst die Weiber und Kinder zu erwürgen, wie Gott dieß schon im alten Testamente gegen die Anhänger der Abgötterei vorzgeschrieben habe 3.

Das aanze gewaltsame Berfahren verliert baburch Nichts an seiner Bedeutung, wenn Herr Ebrard auf Berfolgungen bes Evangeliums' im Auslande hinweist, wenn er bavon spricht, er konne Liften aufstellen über "Hunderte von evangelischen Gotteshäusern", welche in Frankreich in den Sahren 1679-1684 eingeafchert worben, wenn er mehr als eine Seite ausfullt mit Briefen, welche frangofische, auf bie Galeeren geschmiebete Calviniften in ben Jahren 1708-1709 nach Deutschland schrieben. tonnen meine Angaben über die Bergewaltigung ber beutschen Ratholiken burch bie protestirenben Stanbe bis jum Jahre 1555 nicht abgeschmächt werben. Der Rritifer hatte, wenn er bas Ausland in seine Rritik hereinziehen wollte, boch beffer verwiesen auf die Verfolgungen seiner Glaubens= genossen unter Franz I. und Heinrich II., die nicht im siebenzehnten ober achtzehnten Sahrhundert, sondern mahrend berfelben Zeit, die ich in meiner Geschichte behandle, stattfanden, und über die ich mich gewiß nicht billigend wiederholt in meinem Werke ausgesprochen habe. Freilich waren, wenn er bie genannten Könige als Berfolger bes Evangeliums' aufgeführt hatte, auch noch andere Erinnerungen aufgetaucht, nämlich Erinnerungen an die

<sup>1</sup> Bgl. meine Angaben Bb. 3, 389.

<sup>2</sup> Rirche und Rirchen 68. 70.

<sup>3</sup> Bgl. meine Angaben Bb. 3, 114. 191-192.

Berbindung ber protestirenden beutschen Stände mit biefen Ronigen gegen ben Raifer, vor Allem Erinnerungen an jenen Reichsverrath, ben Moris von Sachsen und feine Gefellen mit Beinrich II. fpannen. Die proteftirenben Fürften nannten biefen Konig ihren Freund und Bater, obgleich berfelbe in Frankreich gegen ihre Glaubensgenoffen graufame Blutgefete erließ und als besondere Strafe berfelben vor bem Scheiterhaufen noch bas Musreißen ber Bunge anordnete 1. Daß Papit Baul III. gegen bas graufame Berfahren bes Königs Frang I. Ginsprache einlegte, berichten protestantische Beitgenoffen 2, und bag Papft Innoceng XI. zu Gunften ber gewaltsam unterbrückten Protestanten unter Ludwig XIV. eintrat, geht aus ben von Döllinger 3 angeführten protestantischen Werten hervor. Der frangofische Clerus verdient ben Borwurf, nicht laut gegen die Gewaltthaten diefes Saupt= vertreters ber unseligen bourbonischen Kirchenpolitit protestirt zu haben: hundert Sahre fpater haben die frangofischen Geiftlichen die Schuld ihrer Borganger mit Strömen von Blut fuhnen muffen 4. Uebrigens maren bie frangofischen Protestanten felbst nach ber Unficht von Buckle 5, bem Berr Ebrard wohl feine fatholischen Sympathien zuschreiben wird, unduldsamer als die Katholifen. Und hat herr Ebrard, wenn er von Berfolgungen bes Evangeliums' im Auslande fpricht, nicht baran gebacht, wie graufam die Ratholiken von seinen Glaubensgenoffen in England und Frland, in Schweben und Danemark u. f. w. behandelt worden find? Calvin forberte ben Bergog von Comerfet als Regenten von England auf, er folle Alle, welche ber neuen protestantischen Geftaltung bes Rirchenwesens widerstrebten, namentlich die Ratholiken, mit bem Schwerte vertilgen 6. ,Die Scheinheiligfeit ber englischen Sochfirche,' fagt Gervinus, gefiel fich, ftolg ben Prote stantismus die Mutter ber Freiheit zu nennen. Die Freiheit Englands aber bewieß sich seinen katholischen Kindern gegenüber als eine Amme, Die mit Blut stillte. Der Quafer William Benn berechnete, bag in furzer Zeit gegen fünftausend ber Religion wegen eingekerkerte Berfonen in ben englischen Gefängniffen aufgerieben worden feien 7. Soll ich baran erinnern, bag wohl niemals ein Bolf unter einer fo boshaft berechneten Gefetgebung und einem fo graufamen Drucke geftanden, als bie fatholischen grländer bis in das britte Biertel bes achtzehnten Jahrhunderts? Was Schweben anbelangt, fo fagt Buckle: In feinem Lande berrichte eine Intolerang und

<sup>1</sup> Bgl. meine Angaben Bb. 3, 654.

<sup>2</sup> Bgl. Bb. 3, 340.

<sup>3</sup> Rirche und Rirchen XXXIII.

<sup>4</sup> Bal. Döllinger G. 78-79.

<sup>5</sup> Geschichte ber Civilifation (bentiche Ueberfetung 1860) 1, 6. 46 fll.

<sup>6</sup> Bgl. Döllinger, Rirche und Rirchen 69.

<sup>1</sup> Ebenbaf. G. 75.

Berfolgungsssucht wie in Schweben, die doppelt schmachvoll ist, wenn sie von einem Bolke kommt, das behauptet, der Grund seiner Religion sei das Recht des eigenen Urtheils.' Und an einer andern Stelle: "Die Thatsache läßt sich nicht bestreiten, daß die Katholiken im Ansang des siedenzehnten Jahrhunderts einen Geist der Liebe entfalteten, auf den die Protestanten keinen Anspruch machen konnten.' Nach Allem hätte, glaube ich, Herr Ebrard besser gethan, das Ausland nicht in seine Kritik hereinzuziehen.

Die kirchliche Revolution und die gewaltsame, kein bestehendes kirch= liches Recht, keinen kirchlichen Besitsftand, keine Gemiffensfreiheit ichonenbe Art ber Einführung bes neuen Religionswesens rief eine allgemeine chaotische Verwirrung und Verwilberung im Volke hervor. Durch bie kirchliche "Revolution", sagt ber protestantische Historiker Dronsen, obgleich einer ber entschiebenften Gegner ber katholischen Rirche, ,war wie mit einem Schlage Alles gelöst und in Frage gestellt, zuerft in ben Gebanken ber Menschen, bann in reißend schneller Folge in ben Zuständen, in aller Bucht und Ordnung'. "Die Revolution in entsetzlichster Geftalt mar ba." Dronsen spricht von den ,furchtbaren Zerrüttungen und Verwirrungen', die aus dem ,Zerbrechen aller Ordnungen, die sich auf die alte Kirche grundeten', entstanden seien. "Die Schriften ber Reformatoren" seien "voll ber ergreifenbsten Kla= gen über machsenbe Bosheit, Bucher, Buchtlofigkeit und jegliche Gunbe'. "Der Uebermuth bes Abels an ben Sofen und auf ben Gutern, fein Schlem= men und Prassen, seine Habgier, zumal auf Kosten ber Pfarr= und Kloster= guter, wachst in's Maglose; die Fürsten konnen ihm nicht mehr wehren und die Mahnungen seiner Pfarrer verlacht er. 2

Seitbem die angestammte kirchliche Autorität im Bolke untergraben worden, hatte alle Autorität ihren Bestand verloren: alle Principien wurden erschüttert, die zerstreuenden, zerreißenden Kräfte wurden vorherrschend, alle Bande alter Zucht und Sitte gelöst.

<sup>1</sup> Beschichte ber Civilisation 1, 57. 228.

<sup>2</sup> Geschichte ber preußischen Politif 2 b, 14. 100. 183.

### Dreiunddreißigster Brief.

#### Die religiose Anarchie und die sittliche Verwilderung des Volkes.

"Gesetzt sogar, sagt Herr Ebrard S. 361, "daß es mit allen Belegen Janssen's für den Rückgang der Woral in Folge der Reformation seine volle Richtigkeit hätte, so würde damit immer noch wenig dewiesen sein. Gibt es irgend etwas Heiliges, irgend eine Wahrheit, womit nicht Mißbrauch getrieden werden könnte? Schon der Apostel habe zu kämpsen gehadt gegen Solche, welche die Gnade auf Muthwillen zogen, und zugleich mit der Ausdreitung des Evangeliums in der apostolischen Zeit sei "die Wenge jener unsauberen Geister entbunden worden, welche im Gnosticismus ihr antinomistisches Unwesen trieben". "In Zeiten, wo der Proces einer großen Krisis auf geistigem Gebiete sich vollzieht, werden jedesmal auch die finsteren Geister entbunden, und es bedarf einer Gährung, dis die Hese sich setzt und der reine Wein sich ausschiebet."

Letterer Vergleich, scheint mir, hat mehr einen chemischen als einen theologisch-ewangelischen Geschmack. Man wird beinahe an die Verse erinnert, durch welche Goethe sich über die tollen Streiche seines ,Genielebens' zu trösten versucht:

,Wenn sich ber Most auch gang absurb gebärbet, Es gibt zulett boch noch 'nen reinen Bein.'

Der göttliche Heiland hat sich allerdings mit einem Weinstock verglichen, aber mit einem solchen, der die ganze Fülle übernatürlicher Wahrheit und übernatürlichen Lebens in sich besitzt und allen Menschen reichlich von diesem Leben mittheilt, welche durch die heiligmachende Gnade mit ihm verdunden sind. Von Gährungen menschlicher Jrrthümer und göttlicher Offenbarungen, die nach langem Kampse endlich das Göttliche, die übernatürliche Wahrheit zum Durchbruche lassen, hat er nicht gesprochen. Wer nicht mit ihm verdunden ist, der kann durch keine Gährung von Wahrheit und Falscheit zum Vollbesitz der Wahrheit und des Lebens gelangen; er muß die Falscheit von sich weisen, er muß durch demüthigen Glauben, Buße und Gebet sich vereinigen mit dem wahren Weinstock, der ihm allein übernatürliche Lebensthätigkeit gewähren kann.

Für den großen Kampf zwischen Gut und Böse, der von Anfang an die Geschichte der Menscheit durchwaltet, hat Christus nicht das Bild eines Gährungsprocesses, sondern das Bild eines Feldes gewählt, auf dem Weizen und Unkraut neben einander wächst. Der Hausvater läßt Beides wachsen, nicht dis zu großen Krisen, in welchen der Weizen vom Unkraut gesondert wird, sondern dis zum großen Erntetag. Erst auf diesen hat er die Ausscheidenung angesetzt.

Es gebührt bemnach bem von Gott nur gebulbeten Jrrthum nicht bie ehrenvolle, gleichsam providentielle Stellung, welche Herr Ebrard bemsselben anweist. Nicht Gott ist es, der die "finsteren Geister" entbindet, creatürliche Bosheit: menschlicher Hochmuth und dämonische Arglist sind es, die sich gewaltsam wider das göttliche Walten in der Menschheit aufbäumen, so oft das Gute einen mächtigen Aufschwung zu nehmen scheint. Gott läßt das zu, aber die "finsteren Geister" entbinden sich selbst, lehnen sich selbst auf, trennen sich selbst von dem einzigen wahren Weinstock. Sie können deßhalb unmöglich durch Gährung oder irgend welche andere Revolutionssprocesse Werke des Lebens hervordringen.

Gott ließ es zu, daß bereits den Aposteln und ihren ersten Schülern die Häresie alsbald in der Form des Gnosticismus mit ihren unsauberen Geistern, mit ihrem antinomistischen Unwesen entgegentrat. An den Gnostikern kennzeichnet Herr Ebrard das Wesen der Häresie sehr gut: die Häresie hat zu allen Zeiten den Charakter des Unsaubern, des Antinomismus, d. h. die Aussehnung gegen die gottgesetzt Autorität an sich getragen. Aber gar sehr scheint er mir sehlzugreisen, wenn er sich das Dämonische, die Unsauberkeit und die Aussehnung der ersten Häretiker als ein nühliches, heilsames Ferment denkt, durch dessen theologisch-chemische Reagenz erst der reine Wein der Lehre sich läuterte und von der Hes befreite. Das Christenthum bedurste dieser Gährung durchaus nicht, um sich zu läutern: es war rein, wahr, heilig, göttlich schon in seinem Ursprung. Die Frage des Kritikers: Wolke Janssen vielleicht, daß das Christenthum nie in die Welt gekommen wäre, damit nur das Austreten des Gnosticismus vermieden worden wäre? bedarf demnach keiner Antwort.

Ich hätte kein Recht, fährt Herr Ebrard fort, bie Verirrungen wieberstäuferischer Schwarmgeisterei so ohne Weiteres ber Reformation ,auf die Rechnung' zu setzen. Auflehnung gegen die Autorität des römischen Stuhles — die findet er in Münster, die findet er im Bauernkrieg, die sindet er bei Luther, die findet er bei Zwingli und Oecolampad; Grund genug für ihn, die heterogensten Dinge in Einen Topf zu werfen, und in der Auflehnung gegen Rom das einheitliche und gemeinsame Characteristicum und die Wurzel aller Uebel zu erkennen.

Dagegen frage ich: Ift etwa ,bie Reformation' ein abgeschlossener Be-

griff? Wer ist ber eigentliche Reformator zwischen ben sich bekämpfenden Bätern ber Glaubensneuerung? Sind diese sich selbst consequent geblieben in allen wesentlichen Lehren?

Als Hiftoriker habe ich nicht mit Religionschemien, sondern mit historischen Thatsachen zu rechnen, und ich habe der Reformation' Nichts auf Rechnung' gesetzt, als was sich die Urheber der Glaubensspaltung selbst auf Rechnung gesetzt und die Historiker des Protestantismus selbst in ihre urkundlichen Bücher eingetragen haben. Nicht allein die dei Herrn Ebrard übel angeschriebenen Schwarmgeister, sondern auch die gepriesensten Führer der kirchlichen Revolution tragen in ihren Schriften dasselbe Werkmal an sich, welches der Kritiker bei den Gnostikern hervorhebt: das Werkmal des Antisnomismus.

Luther verwarf nicht allein die papstliche Gewalt, sondern er erklärte ben Papft fur ben Antichrift, rief zum blutigen Religionstrieg gegen Rom auf und verlangte zugleich bie Zerftorung ber Bisthumer, bie Bertilgung bes bifchöflichen Regimentes. Er verwarf bie gange firchliche Ueberlieferung, jebe firchliche Autorität. Geine neuen Dogmen von ber Rechtfertigung allein burch ben Glauben und von ber ganglichen Unfreiheit bes menichlichen Willens, sowie feine Gate über bas allgemeine Priefterthum griffen bie gesammten bisherigen firchlichen Buftanbe bis in ihre Wurzeln an. Er beraubte die driftliche Che nicht nur ihres facramentalen Charafters, fonbern erklärte fie für eine rein außerliche leibliche Berbindung, welche mit ber Kirche und Religion eigentlich gar Nichts zu thun habe; er befürwortete bie Aufhebung bes Berbotes ber Ghe zwischen Chriften, Juden und Beiden, und lehrte, bag bie Polygamie nach ber beiligen Schrift erlaubt und nur ärgerlich sei, weil die Chriften auch erlaubte Dinge unterlaffen mußten'. Ueber die Taufe, Beichte und Communion schrieb er: "Wer nicht getauft fein will, ber laffe es anfteben. Wer nicht will bas Sacrament empfangen, hat sein wohl Macht, also wer nicht beichten will, hat sein auch Macht por Gott.' Der Conntag war feiner Anficht nach nur eine außerliche und barum unwesentliche Ordnung, man halte ihn um leiblicher Nothburft willen für ben gemeinen Saufen, für Knechte und Magbe, nicht um ber verständigen und gelehrten Chriften willen, benn diese burfen es nirgend ju wer nicht will feiern, ber arbeite immerhin' 1.

Alle biefe Gate mußten einen verwirrenben und verberblichen Ginfluß auf bas religios-fittliche Leben und bas Familienleben im Bolte ausüben.

Als einzige Erkenntnifgquelle bes Glaubens bezeichnete Luther die heilige Schrift. Aber die Autorität berfelben follte nur in so weit anerkannt werben, als sie mit ,bem Geift' eines Jeben übereinstimmte. Er verwarf nicht

<sup>1</sup> Bgl. meine Angaben Bb. 2, 112-113. 375. 380-381.

allein ben Brief bes hl. Jacobus als ,eine recht stroherne Epistel', die ,keines Apostels Schrift' sei, sondern auch den Brief an die Hedräer, der gleichfalls von keinem Apostel herstamme, und ebenso die geheime Offenbarung, die er weder für ,apostolisch noch prophetisch' halte: ,halt davon Jedermann, was ihm sein Geist gibt, mein Geist kann sich in das Buch nicht schicken' 1.

Wenn Luther für sich bas Recht in Anspruch nahm, biese ober jene Bucher ber beiligen Schrift, weil fie feinem Beift' nicht zusagten, als nicht apostolisch, als unächt zu verwerfen, so verwarfen Andere aus gleichem Grunde und mit gleichem Rechte wieder andere Bucher berfelben, und es mußte, wie schon Zeitgenoffen voraussagten, bazu kommen: zulett wirb man an die ganze Bibel nicht mehr glauben wollen und fie behandeln wie irgend ein profanes Buch'?. Was aber bie Erklärung ber heiligen Schrift betraf, so mußte überall, wo man ben Grundsat Luther's annahm, baß "Seglicher aus ber Schrift seinen Glauben sich bilben musse und jebe Bemeinde Macht habe, über rechte Lehre zu urtheilen', eine allgemeine Berwirrung auf bem Gebiete bes Glaubens erfolgen 3. Es mar beghalb kein Bunder, daß Luther ichon im Jahre 1525 ichreiben konnte: ,Schier find so viel Secten und Glauben als Ropfe. Diefer will keine Taufe haben, Jener läugnet das Sacrament (des Altares), ein Anderer setzt noch eine Welt zwischen biefer und bem jungften Tage. Etliche lehren: Chriftus sei nicht Gott; Etliche fagen bieß, Etliche bas. Rein Rulze ift jett fo grob, wenn ihm etwas träumet ober bunket, so muß ber heilige Geist es ihm eingegeben haben und will ein Prophet fein. 4

Aus der Wurzel der lutherischen Sätze und Forderungen ging die Anarchie auf religiösem Gebiete hervor. Und aus dieser Anarchie erfolgte, wie ich ausstührlich in meinem Werke dargethan, die sittliche Berwilderung des Volkes.

Aber, sagt Herr Ebrard, nur bie näch fte augenblickliche Wirkung' ber ,biblisch-evangelischen Predigt' hätte ,auf die Volksmassen eine von uns günstigen, ja widerlichen Erscheinungen begleitete sein müssen, weil diese Volksmassen durch die Schuld der römischen Kirche des Wittelalters an das Gängelband einer äußerlichen Gesetzsucht gewöhnt gewesen waren'. "Man kann verständiger Weise," fährt er fort, "nicht verlangen, daß sogleich an der ersten Generation das Evangelium seine innerlich umwandelnde Kraft habe kundgeben sollen; man mußte doch billiger Weise warten, bis ein neues Geschlecht unter dem Einsluß evangelischen Unterrichtes her angewachsen war' (S. 362). "Es will uns als Persidie erscheinen, wenn Zustände, welche die Reformation vorfand, und denen sie nicht augenblicklich ein Ende zu machen vermochte, ihr auf Rechnung gesetzt werden' (S. 364).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 9b. 2, 199-200. <sup>2</sup> 9b. 2, 200. <sup>3</sup> 9b. 2, 364-383. <sup>4</sup> 9b. 2, 389.

Anklage auf Perfidie ist wohl das Alleräußerste, was gegen einen Hiftoriker vorgebracht werden kann. Sie geht noch weit hinaus über die mir von Herrn Kawerau vorgeworsene bewußte Unwahrheit. Ich will Ihnen auch hier die Thatsachen vorlegen, damit jeder Leser darüber entscheide, wo Perfidie vorhanden. Zunächst frage ich: Hat etwa auch der protestantische Historiker Dronsen Perfidie begangen, wenn er an den früher von mir angezogenen Stellen von der in Folge der kirchlichen Nevolution entstandenen allgemeinen "furchtbaren Zerrüttung", von den Klagen "über wachsende Boseheit, Wucher, Zuchtlosigkeit und jegliche Sünde" spricht?

Hem Luther's. Herr Ebrard sucht die Bedeutung der Aussprüche Luther's badurch abzuschwächen, daß er sagt, derselbe habe in Schriften und Redeweise den Mund stets voll genommen und seinem sanguinischen Temperamente gemäß das, was gerade sein Herz bewegte, mit voller Gluth ausgesprochen, warum nicht auch mit einiger Einseitigkeit und Uebertreibung'?

Aber hier handelt es sich nicht um einzelne Aeußerungen überwallender Stimmung oder Verstimmung, die ihn eins oder andermal beschlichen, sondern um eine dauernde Gemüthöstimmung, die ihn seit seiner Trennung von der Kirche nie mehr verließ. Neben der Klage über die unaussprechliche Versachtung seiner Lehre dei Vornehm und Gering, Jung und Alt<sup>3</sup>, bildet die Klage über die allgemein wachsende Zuchtlosigkeit und Verwilderung den Grundton seiner Schriften und Vriese. Und diese seine Klagen stehen nicht etwa vereinzelt da, sondern sie sinden sich bei seinen sämmtlichen Withelsern am Werke der kirchlichen Revolution.

"Als ich noch jung war," schrieb Luther, "gebenke ich, daß der mehrere Theil, auch aus den Reichen, Wasser tranken, Etliche huben auch kaum in ihrem dreißigsten Jahre an Wein zu trinken. Jehund gewöhnt man auch die Kinder zu Wein", sogar zu starken ausländischen Weinen, auch wol zu bestillirten oder gebrannten Weinen, die man nüchtern trinkt": die Trunkenheit "habe wie eine Sündssut Alles überschwemmt". Und wiederum an einer andern Stelle: "Ich gedenke, da ich jung war, daß es (das Saufen) unter dem Abel eine trefsliche große Schande war", jeht dagegen sei es unter dem Abel und unter den Fürsten viel ärger noch als unter den Bauern: "wer nicht mit ihnen eine volle Sau sein will, der wird verachtet". "Auch unter die Jugend ist es ohne Schen und Scham eingerissen, die von den Alten solches lernt und sich darin so schandlich, muthwillig, ungewehret in ihrer ersten Blüte verderbt, wie das Korn, vom Hagel und Platregen geschlagen."

<sup>1</sup> Bgl. oben G. 169. 2 Bgl. oben G. 177.

<sup>3</sup> Bgl. feine Musfpruche oben G. 120 ffl.

<sup>4</sup> Gammtliche Werfe 8, 293-297; ferner 18, 350 und 20. 273.

Ueber bas charitative Leben im Bolle zur Zeit bes allgemein herrschenben "Papftthums" vor Berkundigung bes neuen "Evangeliums" urtheilte Luther: 3m Papstthum mar Jebermann barmberzig und milb, ba gab man mit beiben Handen frohlich und mit großer Anbacht.' "Da schneite es zu mit Almosen, Stiften und Testamenten.' ,Im Papstthum maren bie Leute milbe und gaben gern.' ,Unsere Eltern und Vorfahren, herren und Ronige, Kürsten und Andere haben reichlich und milbiglich gegeben, auch zum Ueberfluß, ju Rirchen, Pfarren, Schulen, Stiften, Spitalen u. f. w., bag boch sie und ihre Nachkommen nichts armer sind worden.' "Christus verbeißet und spricht: Gebet, so wird euch gegeben; ein voll gebrückt, gerüttelt und überflüssig Dag wird man euch geben. Und solches auch die Erfahrung vieler frommer Leute allzeit gezeigt, ber, fo vor uns milbe Almosen zu Bredigtamt, Schulen, Erhaltung ber Armen u. f. w. reichlich gestiftet und gegeben, und Gott ihnen bafür gute Zeit, Friede und Ruhe gegeben hat; baber auch bas Sprüchwort unter bie Leute kommen und folches beftätigt: Kirchengeben faumet nicht, Almosengeben armet nicht.' Das waren boch in ber That segensreiche Wirkungen jener von Herrn Ebrard ,ber Schuld ber römischen Kirche bes Mittelalters' beigemessenen ,außerlichen und mechanischen Bucht'.

Dagegen sagt Luther über die seit Verkündigung seiner neuen Lehre eingetretenen Zustände: "Jetzt unter dem Evangelio gibt Niemand mehr, sondern einer schindet nur den andern und ein jeglicher will Alles allein haben. Und je länger man das Evangelium', das heißt, wie wir immer wiederholen müssen, seine Lehre von der Rechtsertigung allein durch den Glauben ohne die guten Werke als verdienstlich für die Seligkeit, "predigt, je tieser die Leute ersausen in Geiz, Hosfart und Pracht". "Aus dieser Lehre wird die Welt nur je länger, je ärger." "Unsere Evangelischen werden siedenmal ärger, denn sie zuvor gewesen. Denn nachdem wir das Evangelium gelernt haben, so stehlen, lügen, trügen, fressen und saufen wir und treiben allerlei Laster." "Bauern, Bürger und Abel sind jetzt unter dem Licht des Evanzgeliums geiziger, stolzer und hoffärtiger und zehnmal ärger, denn sie unter dem Papstthum gewesen sind." "Insgemein sind Bürger und Bauern, Wann und Weib, Kind und Gesinde, Fürsten, Amtleute und Unterthanen alle des Teusels."

Ueber das "unter dem Einfluß des evangelischen Unterrichts" herangewachsene "neue Geschlecht", welches Herr Sbrard erwähnt, äußerte sich Luther dis zum Ende seines Lebens: "Es ist der leidige Teusel, daß jetzt die junge Welt so wüst, wild und ungezogen ist, daß eitel Teuselskinder daraus werden." "Es ist jetzt allenthalben leider der gemeinsten Klagen eine über den Ungehorsam, Frevel und Stolz des jungen Volkes, und insgemein in allen Ständen." "Sie wissen nicht, was Gottes Wort, Tause und Abend-

mahl sei, gehen hin in bummem Sinn, sind wust und unerzogen, wachsen in ihrem Sode und Muthwillen auf."

Wenn man die furfachfischen Bisitationsberichte aus ben Sahren 1527 bis 1529 burchmuftert, so erschrickt man über die barin geschilberten Buftande in Stadt und Land. Aber bie Mittheilungen über eine fieben Sahre später unter ber ichon ermachsenen neuen Generation abgehaltene Bisitation find noch ungleich erschreckenber. Die Bisitatoren, besonders die aus bem Rurfreise Wittenberg, flagten vor Allem über bie Zunahme bes gottlofen Befens, über Berachtung und Lafterung bes gottlichen Wortes, gangliche Enthaltung vom Abendmahl, leichtfertiges und muthwilliges Bezeigen mabrend des Gottesbienftes'. , Lafter aller Art mehrten fich in bedenklicher Weife. 2 Die, jo fich evangelisch nennen, werben ruchlos, fchrieb Luther's und Melanchthon's Freund Juftus Jonas, ,und ift nicht allein feine Gottes: furcht mehr bei ihnen, sondern auch feine außerliche Bucht. Der gemeine Mann wird frech, roh und barenwild. 3 Das Bolf fei ,frivol geworben' feit bem Beginne ber Kirchenspaltung, fagten die fachfischen Theologen auf bem Reichstage zu Mugsburg in einer Schrift an ben Rurfürsten, ,man fonne feine Bucht in Rirchen und Schulen anrichten', man habe zu befürchten, bag bas Bolf .gar wild und heibnisch' werde 4.

Aber Herr Ebrard, der gegen mich Anklage auf "Berfidie" erhebt, nimmt auf alle diese Zeugnisse seinen Esenen Glaubensgenossen gar keine Rücksicht. Wir müssen, sagt er seinen Lesern, simmer mit allem Nachbruck betonen, daß dieß ganz nur das Waß und die Art der Rohheit war, welche das Bolk aus der vorresormatorischen in die resormatorische Zeit mit herübergebracht hatte. Für Sachsen trage der schmalkaldische Krieg die Schuld, daß die Rohheit wieder zugenommen: die Eroatenschaaren des Kaisers hätten die Bevölkerung zur Verzweislung gebracht. Dabei richtet er an meine Abresse den Satz. Was sanatische Versolger der Resormation bewirkt haben, dasür ist natürzlich die Resormation verantwortlich.

Nun hat aber Herr Ebrard ganz vergessen, daß der schmalkaldische Krieg in Sachsen im Jahre 1547 stattsand, und nicht gut auf diese Zeit paßt, was wir oben über die Zustände aus dem Munde des im Jahre 1546 gestorbenen Luther und seiner Witkämpser hörten und was Luther in seinen letzten Lebensjahren gegen vertraute Freunde beklagte. "Wir leben in Sodoma und Babylon, Alles wird täglich schlimmer." "Der Muthwille in allen Ständen, mit allerlei Lastern, Sünden und Schanden ist jetzt viel größer, denn zuvor." "Wer wollte angefangen haben zu predigen, wenn wir

<sup>1</sup> Bgl. die Citate zu diesen und vielen anderen ähnlichen Aussprüchen in meiner Geschichte Bb. 2, 7. Aufl. S. 299—305. Bb. 3, 65—67. Döllinger, Reformation 1, 317—331.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Bb. 3, 62-64. <sup>3</sup> Bb. 3, 64. <sup>4</sup> Bgl. Bb. 3, 181.

zuvor gewußt hätten, daß so viel Unglück, Rotterei, Aergerniß, Lästerung, Undank und Bosheit darauf folgen sollte." "Blickt doch, wie die Ablichen, die Bürger und die Bauern die Religion mit Füßen treten, die Prädikanten durch äußerste Hungersnoth in die Flucht jagen." In Wittenberg selbst nahmen Sittenlosigkeit und Irreligiösität der Art überhand, daß Luther im Jahre 1545 die Stadt verließ. "Bielleicht wird Wittenberg, wie es sich anläßt,"schrieb er damals an Catharina von Bora, "mit seinem Regiment nicht St. Beitstanz, noch St. Johannistanz, sondern den Bettlertanz oder Belsebud's Tanz kriegen. Nur weg aus dieser Sodoma." Die Stadt Leipzig, in der die neue Lehre so eifrig gehandhabt wurde, erschien ihm "noch ärger als jenes Sodoma"; "sie wollen verdammt sein," schrieb er am 8. Januar 1546, "so geschehe, was sie haben wollen".

Wenn Herr Gbrard meint, daß man nur aus dem nördlichen Deutsch= land Klagen über große Robbeit bes Volkes höre, weil es bort an einer ,bas Bolksleben pragenben Kirchenbiseiplin gefehlt' habe, bag es bagegen in anderen protestantischen Gebieten, in ber Rurpfalz, Pfalz-3meibrucken, Oberheffen, Naffau u. f. w. burch Kirchenordnungen balb genuge gelungen fei, eine geprägte evangelische Bolkssitte in's Leben zu rufen, ein gemiffes Durchschnittsmaß von Ehrbarkeit bes Sinnes und Wanbels', fo möchte ich ihn fragen, um welche Zeit biefes ,balb genug' eingetreten? Für bie in meinem Werke bisher behandelte Periode mar von diefer ,evangelischen Volkssitte' noch Nichts zu bemerken, vielmehr nahm die Berwilberung, die unter Luther's Augen in Sachsen einriß, in sammtlichen anderen Gebieten mit jebem Jahre zu. Ich ersuche ben Kritifer, nachzulesen, mas ich barüber lediglich aus protestantischen Quellen: aus Bisitationsacten, officiellen Berichten, vertraulichen Briefen u. f. w. in Bezug auf Burttemberg, Anfpach-Bayreuth, bie Pfalz, Baben, Heffen u. f. w. mitgetheilt habe 2. Und wie fich bie Buftanbe ,Gott erbarm's allerwarts verboferten' in ber Zeit nach bem fogenannten Augsburger Religionsfrieden bis zum breißigjährigen Kriege, werbe ich im vierten Bande meiner Geschichte ebenfalls aus protestantischen, burchaus unverbächtigen Quellen nachweisen. Lese boch Herr Ebrard, um nur Gins zu erwähnen, Wittmann's actenmäßige Schrift über bie Reformation in ber Oberpfalz, jo wird er schwerlich noch behaupten wollen, daß es ,bald genug' gelungen sei, eine evangelische Bolkasitte' in's Leben zu rufen. Und wie in ber Pfalz, fo mar es allerwarts. Man kann bie Grauel bes breißig= jährigen Krieges nur recht verstehen, wenn man bes Genauern bie Volkszustande, die allgemeine furchtbare Entsittlichung, Freeligiösität und Gott= lofigkeit in's Auge faßt, welche bemfelben unmittelbar vorausgingen.

<sup>1</sup> Bgl. Bb. 3, 534-535. Döllinger, Reformation 1, 298.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> **Bb. 3, 411-413. 646-648. 693-701.** 

Unter allen protestantischen Zeitgenoffen hat sich ber fürstlich pommerifche Geheimschreiber Thomas Rankow am offenherzigsten ausgesprochen über ben gewaltigen Unterschied zwischen ber alten Zeit tatholischen Glaubens und Lebens und ben seit ber kirchlichen Revolution eingetretenen Quftanben. "Das Bolt papftischen Glaubens, fchreibt er, ,ift fehr anbächtig gewesen und hat viel in die Kirchen, Klöster und ben Armen gegeben, auch viel gefastet. Und waren bie Priefter in großer Acht und Burbigkeit, also daß keiner so gering war, wo er kam, zog man ihn überall empor, und man fonnte ihnen nicht genugsam Ehr erzeigen.' Geit bem Auftommen bes ,lautern und klaren Evangeliums' liege ,eine große Beranberung aller Sachen' gu Tage: ,gegen vorige Anbachtigkeit: Ruchlofigkeit; gegen Milbigkeit: Beraubung ber Gottesbäuser; gegen Almofen: Rargbeit; gegen Fasten: Frag und Schwalch; gegen Feiern (ber Sonn= und Festtage); Arbeit; gegen bie feine Bucht ber Kinder: Muthwillen und Unerzogenheit; gegen Ehre ber Briefter: große Berachtung ber Prebiger und Rirchenbiener. Und bieß Alles fei keine vereinzelte Erscheinung, sondern ,leiber gemeinlich' 1. Als Rantow ichrieb, mar bereits ein zweites und brittes , Geschlecht' ,unter bem Ginflug evangelischen Unterrichts', wie Berr Ebrard fich ausbruckt, berangewachsen. Ericheint nun beffen Schilberung bem Rritifer etwa auch als ,Berfibie', welche ,ber Reformation Buftanbe, welche fie vorfand und nicht augenblidlich ein Enbe machen tonnte, auf Rechnung' fette?

"Mus ber Rube bes blubenbften Bolfslebens, fchrieb Jacob Omphalius im Jahre 1538, find wir burch die fraftige und breifte Gottlofigfeit weniger Menschen herausgeworfen und in biefen Zusammenfturg aller öffentlichen Berhältniffe und eine fo arge Berruttung ber alten Ordnung gerathen, in welcher nun fein noch fo geheiligtes Gefet, feine Berordnung ber Borgeit, fein Ansehen papstlichen Rechtes gegen die freche Bermegenheit so entarteter Menichen unverlett zu bleiben vermag. Nachbem wir von jener alten Bahn ber Religiösität, Frommigfeit, driftlichen Glaubens und faft aller Tugenben in biefes Berberbniß ber Sitten herabgefturgt find - burfen wir uns jest nicht wundern, wenn fich durch unfere Berwegenheit und Uneinigkeit ftark geworbene Feinde gegen ben Namen Chrifti erheben.' ,Mus unbegreiflicher und feit Menschengebenken unerhörter Neuerungssucht' juche man Alles, was die Borfahren Religiofes und Frommes zur Berherrlichung Gottes und ber Rirche angeordnet, zu zerftoren und mit frevelnder Sand über ben Saufen zu werfen, jebes Unbenten früherer Zeit zu vertilgen, alle, auch auf bas Lobenswerthefte gerichteten Beftrebungen auszurotten. Dieje Menichen,' fährt Omphalius fort, haben babei einen munberlichen und abenteuerlichen Vorwand: benn mahrend fie Alles verwüften, ruhmen fie fic

<sup>1</sup> Bommerania 2, 408-410.

in bemselben Augenblicke mit prahlenben Worten, es liege ihnen Nichts mehr am Herzen als die wahre Frömmigkeit — sie wollten das christliche Gemeinwesen, das in jüngst vergangener Zeit durch die unreinen Sitten einiger Weniger entkräftet und gelähmt sei, zur alten Würde zurücksühren, während doch Niemand ein unheilvollerer Feind der Kirche ist, als sie sind. Was ist die Ursache zu dieser grenzenlosen und unabsehbaren Zerrüttung? Neuezungssucht.

Interessant ist, wie Herr Ebrard seine Leser über meine Angaben bezüglich ber eingetretenen allgemeinen Zerrüttung und bes Raubes ber Kirchenguter, welcher große Schuld an biefer Zerruttung trug, zu unterrichten für gut findet. Im britten Banbe meiner Geschichte G. 56 fll. habe ich außeinandergesett, aus welchen Gründen Luther sich im Jahre 1525 und 1526 genothigt fah, bem Rurfürsten von Sachsen sein neues Rirchenwesen zu übergeben: Niemand, schrieb er bem Kurfürsten, wolle mehr für kirchliche Zwecke etwas bezahlen, ber gemeine Mann achte weber Prediger noch Pfarrer, barum werbe, wenn ber Kurfürst nicht eingreife, ,in turger Zeit weber Pfarrhof, noch Schulen noch Schüler etwas fein'. Das Bolk lebe ,wie bie Saue', ,ba ift teine Furcht Gottes, noch Bucht mehr, weil bes Papftes Bann ift abgegangen, und thut Jebermann, mas er nur will'. Der Kurfürst folle bas Bolt zwingen, ,Schulen, Prebigtftuble, Pfarrer zu halten', gleich als wenn man sie mit Gewalt zwingt, bag fie zu Brücken, Stegen und Wegen ober sonst zufälligen Landesnoth geben und bienen muffen'. herr Ebrard nimmt Bezug auf die von mir angeführten Briefe Luther's, aber beffen Rlagen über bie allgemein eingeriffene Buchtlosigkeit, bie all= gemeine Verachtung ber Prediger, ben Verfall ber Schulen übergeht er mit Er fagt nur: "Geben mir bas von Sanffen aufgeftellte Stillschweigen. Sunbenregifter naber an, fo ift boch vor Allem bas von gar keinem Belang, wenn Luther 1525 über Unordnung im Befolbungsmefen und ben firchlichen Einnahmen bei Rurfürft Johann Klage zu führen hat. war benn boch gang natürlich, bag bei ber Auflösung ber bisherigen Orbnung zunächst Bermirrung einrif.' "Nicht bie Predigt bes Evangeliums, sondern ber Mangel berfelben mar Schulb an ber Bermirrung ber firchlichen Finangen, welche unferm Berichterftatter fo befonbers ichmer am Bergen ju liegen icheint.' Gine ehrliche und fachliche Rritit, nicht mahr?

<sup>1</sup> Döllinger, Reformation 1, 541-543.

## Bierunddreißigster Brief.

#### Raub der Kirchengüter.

"Hieran reihen wir," fährt Herr Ebrard fort, "nun sogleich die durch bas ganze Buch sich hinziehenden wiederholten Klagen über Kirchenraub." Er geht darüber leicht hinweg. "Wo, wie z. B. in Württemberg, am Rhein, in Hessen, die Messe abgeschafft worden, da waren nun auch die mit Gold und Juwelen gestickten Mesgewänder, die Monstranzen und andern Gegenstände äußeren Prunkes überstüssig geworden; an Stelle ber aufgehobenen Klöster und Stifter trat die weltliche Obrigkeit in den Besitz ein, und so sehr man auch wünschen möchte, daß der Erlös solcher, sur kirchliche Zwecke gestisteter Gegenstände immer und überall wieder zu kirchlichen Zwecken und Dotationen verwendet worden wäre, so ist es doch noch kein Berbrechen gewesen, wenn Fürsten und Städte in der Roth der Zeit einen Theil solchen Gutes für den Staatssackel verwendeten." Der Kritiker nimmt Anstoß daran, daß ich von "geraubten" Gegenständen spreche und, wo mir möglich, die Listen dieser Gegenstände mittheile.

Die Leser sollen bemnach glauben, es beschränke sich ber in Deutschland bis zum Jahre 1555 begangene "Kirchenraub" lediglich auf Weßgewänder, goldene und silberne Kirchenschäße, "überstüssig und undrauchdar gewordene Paramente". Gewiß, auch der Raub, die oft schändliche Berunehrung dieser geheiligten Gegenstände, die Berwendung ihres Erlöses zu Schlemmereien und Trinkgelagen u. s. w. ist ein dunkles Capitel in der Geschichte der kirchslichen Umwälzung des sechzehnten Jahrhunderts. Oder ist es etwa zu rechtsertigen oder zu entschuldigen "mit der Noth der Zeit", wenn Markgraf Georg von Brandenburg-Culmbach im Jahre 1529 aus den Kirchen und Klöstern seines Landes alle goldenen und silbernen Gesäße, Wonstranzen und Kelche, kostdare Weßgewänder u. s. w. wegnehmen und verwerthen ließ, um die Spielschulben seines Bruders Casimir zu bezahlen? Konnten die Prädikanten Buger und Wyconius es mit ,der Noth der Zeit" ent-

<sup>1</sup> Bgl. meine Geschichte Bb. 3, 187.

schülbigen, daß, wie sie klagen, Herzog Ulrich von Württemberg nur auf Beraubung ber Kirchen ausging und auf das Gewissenlossese die kirchlichen Schätze vergeudete? Wie in Sachsen unter Herzog Heinrich, den man den Frommen genannt hat, mit den Kirchenschätzen gehaust wurde, kann Herr Ebrard ebenfalls bei einem seiner Glaubensgenossen, dem Biographen des Herzogs Morit, nachlesen. Will er etwa auch mit ,der Noth der Zeit' entschuldigen, was, um nur eine einzige Stadt hervorzuhchen, im Jahre 1531 unter Leitung zwinglischer Prädikanten in Ulm geschah? mit ,der Noth der Zeit' jene Gräuel entschuldigen, die dort, wie in so vielen Städten, an den herrlichsten Kunstschätzen, den edelsten Werken deutscher Kunst verübt wurden?

Aber bei bem "Kirchenraub" bes sechzehnten Jahrhunderts handelte es sich boch noch um ganz andere Dinge, als um die Wegnahme, Verunehrung, Zerftörung und Verschleuberung von Kirchen- und Kunftschätzen, Deggewändern, Monftrangen und bergleichen. Es handelte fich um einen fuftematischen, kalt berechneten, schonungslos burchgeführten und sogar als gutes Werk gepriesenen Gottegraub, welcher unzählige Mönche und Nonnen aus ihren Besitzungen vertrieb und in die weite Welt jagte, welcher zur eigenen Bereicherung Landguter wegnahm, Pachthöfe und Aecker und Gebäube und Rehnten und Renten und alle möglichen Arten von Eigenthum. Es handelte fich um einen Raub, ber zugleich auch eine Beraubung bes gemeinen Mannes mar, eine Beraubung ber Grundholben, welche ihr Miteigenthum an bem Gemeinbelande, ben Almenden verloren. Es handelte sich ferner um die Wegnahme und Verschleuberung ber milben Stiftungen ber Voreltern für ben Pfarrbienft, für Schulen, Hofpitäler und Armenhäufer. Rennt Herr Ebrard nicht die unzähligen Klagen Luther's, Melanchthon's und so vieler Theologen und Brädikanten über biese ,namenlos schändliche Raubsucht von Fürsten, Abelichen und städtischen Obrigkeiten'? Es gab unter biesen einige Wenige, welche einen Theil ber weggenommenen Guter und Stiftungen wieber zu milben Zwecken verwandten, aber von den weitaus Meisten galt, mas Luther schrieb: "Man nimmt mit Gewalt, mas die Vorfahren gegeben und gestiftet haben, und will fett werben mit Rauben und Stehlen ber Rirchengüter.' ,Die, welche evangelisch sein wollen, rufen burch ihren Beig, ihre Räuberei, ihre Plunberung ber Kirchen ben Born Gottes herab.' 4

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 146 ff.

<sup>2</sup> Bal. meine Geschichte Bb. 3, 391-392.

<sup>3</sup> Bgl. Bb. 3, 220-223.

<sup>\*</sup> Bgl. meine Geschichte Bb. 3, 477—478. 697 stl. Um 23. Juni 1544 schrieb Luther an Amsbors: "ista rapina, imo rapacitas Principum, nobilium et magistratuum odibilis et detestabilis est, suura, suo exemplo, magna pernicies, vel etiam vastitas parochiarum et scholarum. Bei De Bette 5, 670.

Schon um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts waren die Folgen des Bottesraubes' allgemein sichtbar: ,das geraubte Kirchengut zehrte das eigene Gut der Herren auf, wie ein verzehrendes Feuer.' Mit der Heiligkeit seines Nechtes düßte das Eigenthum auch die Fruchtbarkeit seines Bestandes ein. Ich werde dafür in der Fortsehung meines Werkes noch viele unwiderlegbare Thatsachen beibringen. Schon damals wurden unter den Protestanten ernste Stimmen laut, welche fragten, ob das wohl Gottes Werk gewesen sein könne, welches durchgängig mit einer sustematischen Beraubung, Plünderung oder Zerstörung alles dessen, was Gott geweiht worden, verbunden war und schon in den ersten Generationen eine sichtbare Strase des Himmels über Jene brachte, welche selbst oder deren Eltern dabei betheiligt waren.

Ich empfehle bem Herrn Ebrard zur Beherzigung folgende Sätze seines Glaubensgenossen Martensen, protestantischen Bischofs von Seeland: "Die Erfahrung hat gelehrt, daß unter dem Druck des Capitals Unzählige in einen Zustand gerathen sind, welcher im Wesentlichen sich nicht unterscheibet von dem der Sclaven in der alten Welt. Uebrigens ist es gerade die Reformation, welche der weiteren Wirkung des Capitals Vorschub geleistet hat, insofern sie wesentlich dazu beigetragen hat, die mittelalterlichen Schranken niederzureißen. Leider hat sie aber noch mehr als dieses gethan, indem sie bei der Säcularisation des katholischen Kirchengutes keineswegs die sociale Bestimmung desselben hinreichend in Betracht zog, sondern für Spottpreise jenes Gut in die Hände gewisser Individuen übergehen ließ und wahrhaft verschleuderte."

Bei all biesen Fragen über bie verberblichen Wirkungen bes kirchlichen Umsturzes auf bas gesammte Volksleben ist nicht entscheibenb, was Herr Ebrard mir zum Vorwurse macht, "eine Blumenlese oder besser Kräuterssammlung vereinzelter Aeußerungen, die man aus ben, seinem Zwecke bienlichsten Jahrgängen und Lanbstrichen behutsam zusammenklaubt', sondern es entscheibet die Gesammtersahrung des sechzehnten Jahrhunderts in sämmtelichen Gebieten unseres Vaterlandes.

Vielleicht ist herrn Ebrard ber Spruch Geibel's bekannt:

"Das ift bie klarfte Kritik von ber Belt, Benn neben bas, was ihm mißfällt, Einer was Eigenes, Besseres stellt."

<sup>1</sup> Bgl. bie Aussprüche protestantischer Zeitgenoffen Bb. 3, 699-703. Richter, Evangel. Rirchenordnungen 1, 251.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ethik (Gotha 1879) Bb. 3, 168—171. Bgl. Martensen, Socialismus und Christenthum (Kiel 1875) S. 22—25.

Er und die anderen Kritiker, welche ich in meinen Briefen behandle, fennen ja boch bie Schriften und Briefe ber "Reformatoren" und beren Zeit= genossen, die officiellen und vertraulichen Berichte. Sind sie im Stande, aus biesen Quellen Thatsachen beizubringen, welche bas Gegentheil beweisen von bem, mas ich bargethan, so werben ihre Beweise Niemanden will= kommener sein, als mir. Zeigen Sie boch, möchte ich ben Kritikern zurufen, baß bie protestantischen Machthaber nicht mit Gewalt bas neue Rirchenwesen eingeführt und unfäglichen Gemissenck ausgeübt haben auf jene ihrer Unterthanen, welche bem Glauben ihrer Bater und ihrer eigenen Rugenb treu bleiben wollten. Zeigen Sie, bag Luther, Melanchthon und bie anderen Bater und Führer ber Glaubensneuerung Unrecht hatten mit ber in ihren vertraulichen Briefen fo häufig ausgesprochenen Behauptung: "Die Fürsten verwunden die Kirchen mit erstaunlichen Aergernissen und nehmen ihnen Rleiber und Habe.' "Die Fürsten zerfleischen die Kirchen, von perfönlichen Leidenschaften und Interessen befangen.' "Bor Zeiten gaben und halfen ber Kirche Könige und Fürsten milbiglich und reichlich, nun aber berauben und plunbern sie die.' "Die Fürsten gehen ber Befriedigung ihrer Luste nach und luchen mit allen möglichen Mitteln Gelb zusammenzuscharren. 1 Sie aus ber Rahl biefer Fürsten uns Vorbilber chriftlichen Wanbels vor Augen, Manner, welche feit ber Annahme bes , Evangeliums' driftlicher gelebt, welche nicht bem Trunke ober dem Spiele ober ber Wollust sclavisch bienten. Thun Sie dar, daß kein gewaltthätiger Kirchenraub stattgefunden, baf nicht bie Guter ber milben Stiftungen und ber Armen eingezogen, nicht verschleubert ober verpraft worden find, daß die zahlreichen protestantischen Quellen, welche bieg berichten, keinen Glauben verbienen. Beisen Sie burch Thatsachen nach, daß keine allgemeine Sittenvermilberung in Folge bes kirchlichen Umfturzes eingetreten, und bie focialen Buftanbe bes Bolles fich nicht verschlimmert haben. Beisen Sie positive Vortheile nach, welche bas Volk ber kirchlichen Ummälzung verbankt.

In allen berartigen Nachweisen läge bie beste Kritik meines Werkes. Ich wurde mir sofort die Ergebnisse einer solchen positiven Kritik aneignen, und meine Darstellung modificiren, wenn es auch nur für eine einzige Stadt ober ein einziges Land gelingen wurde, Beweismittel zu liefern, wie ich sie wünsche.

Zu den Hauptursachen der wachsenden Zuchtlosigkeit und Verwilberung des Bolkes gehörte die von unzähligen Prädikanten gehandhabte "evangelische Predigt", welche an heiliger Stätte Alles, was dem Volke bisher heilig und

<sup>1</sup> Bgl. Bb. 3, 477-478. 603.

ehrmurbig gewesen, in ben Koth zog und bie wilben Leibenschaften bes Bolkes entzündete.

Ich will Ihnen barüber Näheres berichten im Anschluß an ben ersten Artikel bes Herrn Kawerau (S. 146—157), ber gegen meine Darstellung bes "Prebigtwesens am Ende bes Mittelalters" auftritt, und im Gegensatz zu diesem Predigtwesen "ben unbestreitbaren Segen ber Reformation" rühmt.

# Junfunddreißigfter Brief.

# Das Predigtwesen am Ende des Mittelalters und die reformatorische Predigt.

In meinen Angaben über bas Prebigtwesen beim Ausgang bes Mittel= alters hatte ich, behauptet Herr Kawerau, bebeutsame Eigenthumlichkeiten besselben ,theils verhüllt, theils geflissentlich verschwiegen'. Wahr sei allerbings, bag ,bie Synobalbeschlusse jener Zeit wieberholt auf regelmäßiges Predigen an Sonn- und Feiertagen bringen', aber "wäre es bei jeber Pfarre mit ber Predigt richtig bestellt gewesen, bann hatte es boch wohl jener Spnobalverhandlungen über ben Segen und die Wichtigkeit regelmäßigen Brebigens gar nicht bedurft'. Das klingt fo, als hatte ich gesagt, daß es bei jeber Pfarre mit ber Predigt richtig bestellt gewesen. Der Kritiker führt ein Schreiben bes Erzbischofs Uriel von Mainz vom 1. Januar 1511 und ein Schreiben bes Burgburger Bischofs Conrad von Thungen vom 23. 3anuar 1521 an, in welchen geklagt wird, daß fehr viele Geiftliche, auch Seelsorger, in biesen Diöcesen nicht allein die Predigt vernachlässigten, son= bern auch völlig untauglich maren zur Berkunbigung bes göttlichen Wortes. Er führt ferner an, bag im Stäbtchen Memmingen nur vier Geiftliche zum Predigen verpflichtet und nur zwei im Stande maren, mirklich zu predigen; daß in Nördlingen der Pfarrer sein Amt durch einen Vicar versehen ließ, der sogar noch bavonlief, und ber bortige Rath über die Predigten der Orbensleute Beschwerbe führte; daß die Stadt Herzberg im Jahre 1510 von ihrem Pfarrer forberte, er muffe neben zwei Kaplanen auch einen Prebiger, wenn er felbst nicht predige, auf feine Rosten unterhalten; bag in Zwickau der Pfarrer seine Residenzpflicht vernachlässigte und daß dem Pfarrer von Schwabach im Rahre 1524 vorgeworfen murbe, er habe seit langer als manzig Jahren seine Schäflein nicht selber geweibet, sonbern "Tagelöhner" gesenbet; endlich daß Wimpheling über einen Geistlichen geklagt habe, ber langer als breißig Jahre aus seiner Pfrunde ,in absentia' viel Gelb ,zu= sammengekratt' und nicht ein einziges Mal die Ranzel bestiegen habe.

Das Vicarienwesen gehörte bekanntlich zu ben traurigen Uebelständen ber Zeit, und wie schlimm es sowohl um die Bilbung als den Wandel eines Janffen, An meine Kritiker. 2. Abbrud.

großen Theiles der Geiftlichkeit bestellt war, zeigte, wie ich schon früher hervorgehoben i, der Abfall im sechzehnten Jahrhundert in erschreckender Weise. Aber aus diesem Allen kann man doch nicht schließen, daß in einem Lande, welches so viele Tausende und aber Tausende Pfarrer zählte, diese überhaupt ihrer Pflicht des Predigtamtes und der Seelsorge nicht Genüge geleistet hätten. Der päpstliche Legat Aleander, der im Jahre 1521 sich so scharfüber die beutschen Prälaten und die vom römischen Hose begünstigten Geistelichen aussprach, berichtete günstig über die Seelsorger.

Erft burch ,bie Reformation', behauptet Berr Ramerau, fei ,bie Predigt wieder in engste Berbindung mit ber cura animarum pastoralis gebracht worben': biefen ,unbeftreitbaren Gegen' muffe jeber unbefangene Siftoriter Denn wenn auch, mas er völlig zugestehe, früher in ber Rirche viel gepredigt worden' fei, fo fei bas ,in erfter Linie bas Berdienft ber Bettelorben, insbesondere ber Dominicaner und ber Augustiner' gewesen. Mber bamit ftand auch,' meint er, ,ein zweifacher Mangel jener Bredigten in engftem Busammenhange: die Predigten ftanden außer Busammenhang mit ber feelforgerlichen Pflege ber Gemeinden, und es überwog in ihnen bas mondifde Lebensibeal, wenn nicht gar bas fpecielle Intereffe bes Dondisorbens, bem ber Prediger angehörte. Was ersteres anbelangt, fo erinnern wir g. B. an die weit verbreitete Gitte, gur Faftengeit einen als Brediger renommirten Mondy von außerhalb zu bingen, ber mabrend jener Wochen Quabragesimalpredigten zu halten hatte. Das mochten tüchtige rhetorifche Leiftungen fein, aber Gines fehlte fich erlich (wie genau bas herr Kameran weiß!) folden Predigten: ber Conner mit ben Buborern, zu bem ber Prebiger ja nur in gang außerlichem, losem Berhaltniffe ftanb.' Ich erlaube mir hinzugufügen, bag noch heutzutage in fatholischen Stabten, wenn es ben Gemeinden nicht vom Staate gerabezu verwehrt ift, fich ber Beihulfe ber Donche zu bedienen, , die Gitte' besteht, Orbensgeiftliche als Abvents- ober Fastenprediger zu verwenden, ohne Beforgnif, baf benfelben ber Conner mit ben Buborern' fehle.

Zum Beweis dafür, daß ,das mönchische Lebensibeal, wenn nicht gar das specielle Interesse des Mönchsordens, dem der Prediger angehörte, überwog', führt der Kritiker an: die überwiegende Mehrzahl der sogenannten Predigtmärlein seien dem Mönchsleben entnommen. "Da will z. B. Johann herolt der Gemeinde verdeutlichen, was es heiße, aus dem Lichte zu den Werken der Finsterniß zurückzusallen, und was für ein exemplum erzählt er? von einem Mönch redet er, der gern aus dem Mönchsorden wieder austreten wollte. Das ist für die Lebensanschauung, die in jenen Mönchspredigten vorherrscht, durchaus charakteristisch. Oder er benützt als guter

<sup>1</sup> Bgl. oben G. 14 fll.

Dominicaner die erste passende ober unpassende Gelegenheit, um sehr nachbrücklich die bekannte Lehre der Dominicaner von Maria Empfängniß im Gegensate
zu der abweichenden der Franciscaner zum Bortrag zu bringen. Da sind eben
die Ordensinteressen in die Verkündigung des göttlichen Wortes, gewiß
nicht zur Erhöhung der Andacht der Zuhörer, eingemischt. Erzbischof Ernst
von Magdeburg habe sich genöthigt gesehen, das Predigtgezänk zwischen Dominicanern und Franciscanern über die immaculata conceptio ausdrücklich zu
verbieten. Aus der Rivalität der Wönchsorden sei dei "Predigern ordinären
Schlages" ein "widerwärtiges und scurriles Kanzelgezänk geworden", wofür zum
Beweiß auf eine Stelle in Luther's Tisch red en 3, 293 verwiesen wird!

Besonbers unzufrieden äußert sich Herr Kawerau über meine Angabe: "Welch ein hoher Werth auf die Predigt gelegt wurde, zeigen vor Allem auch die vielen an Kirchen und Capellen von Geistlichen und Laien gemachten Stiftungen von eigenen Predigtämtern, die den Inhabern eine ganz uneingeschränkte Muße zum Predigtstudium gewähren sollten. Nicht bloß in den großen, sondern auch in den kleinen Städten, selbst in Dörfern wurden eigene Predigtpfründen gestistet. In diesen meinen Worten, sagt der Kristler, liege eine Verhüllung der geschichtlichen Bedeutung dieser Stiftungen, die "in erster Linie" bazu gemacht worden, "einem Nothstande abzuhelsen, weil die, welchen die Predigt besohlen war, ihres Amtes nicht warteten". "War es denn nicht ein toller Zustand, wenn in Kirchen, die mit einer Fülle von Clerikern ausgestattet waren, es erst besonderer Stiftungen frommer Laien bedurfte, um für regelmäßige Predigt Sorge zu tragen."

Also wenn in Straßburg, Basel, Constanz Dompredigerstellen gestiftet wurden, so folgt für Herrn Kawerau baraus, daß sonst in diesen Städten teine "regelmäßige Predigt' stattsand. Predigte etwa in Nürnberg bloß dersjenige Geistliche, welcher durch besondere Stiftung, ähnlich wie Geiler von Kaisersderg in Straßburg, angewiesen war, zu St. Catharinen an allen Sonntagen nach dem Mittagessen, an allen Festtagen und in der Fastenzeit täglich zu predigen? Der Zeitgenosse Cochläus derichtet anders darüber. Im Jahre 1511 schried derselbe aus Nürnderg: "Die Frömmigkeit ist hier außerordentlich groß, sowohl in Beziehung auf Gott als auf den Nächsten. Sehr zahlreich ist die Predigt besucht, selbst wenn sie an dreizehn Orten gleichzeitig gehalten wird." "Ist euch," fragte ein Zeitgenosse im Jahre 1524 die Einwohner von Basel, "das Wort Gottes nicht genugsam verkündigt worden, ehe denn die kezerischen Secten sich erhoben, in den fünf und mehr Kirchen und Klöstern, allwo an allen Sonntagen und Hochzeiten (Festtagen) ofsten zweimal am Tage gepredigt wurd?"

<sup>1</sup> Otto, Joh. Codlaus 48.

<sup>2</sup> Glos und Comment auf LXXX Artickeln und Repergen Bl. c.

Die wichtigfte Frage bezüglich bes bamaligen Predigtwefens ift bie: wie gepredigt murbe? Bu ihrer Beantwortung bedürfen wir vieler ahn: licher eingehender Specialforichungen, wie fie B. Reppler in bem hiftorifchen Jahrbuche ber Görres-Gefellichaft Bb. 3, 285-315 über , bie Paffionspredigt bes Mittelalters', offenbar bie wichtigfte Bartie aus ber mittelalterlichen Homiletif, trefflich begonnen hat. Da lernt man einen anbern Inhalt ber Brebigt fennen, als bem herrn Kawerau befannt geworben. Rach ben mir bekannt gewordenen Probent, jagt berfelbe, fallen bie Predigten, foweit fie fich mit bem driftlichen Dogma abgeben, meift in einen fterilen Doctrinarismus, b. h. bie Glaubenslehre wird in ben Formeln und mit ben Fineffen ber Schule abgehandelt, ohne bag babei bas praftifche Intereffe bes Chriftenherzens berücksichtigt wirb. Daneben fpielen moralische Mahnungen eine große Rolle, die Mordl ift ernft und greift auch in specielle Lebens= verhältniffe oft genug hinüber, aber fie fteht nicht in lebendiger Wechselwirfung mit bem Dogma, jondern geht als etwas Gelbftandiges nebenher. Dabei ift fie wesentlich von ben monchischen Ibeen inficirt.

Dieje Rlagen laffen vermuthen, bag Berr Rawerau bie mittelalterliche Scholaftif, Muftit und geiftliche Beredfamteit wenig aus ben Quellen fennt. Denn es wurde ihm mohl jehr ichwer fallen, einen evangelischen Brediger aufzuweisen, bei bem die gange Dogmatif und Moral fo großartig und umfaffend zum einheitlichen Lehrgebaube gestaltet ift, wie in ber Summa theologica des hl. Thomas von Aquin. Wenn Leo XIII. nicht nur die Theologie, fondern auch die Philosophie der Gegenwart auf diesen Lehrer zurücklentt, so geht er babei von ber mohlbegrundeten lleberzeugung aus, bag berfelbe noch heute unübertroffen baftebt. Bei ihm, beim bl. Bonaventura und abnlichen ebenjo burch Seiligkeit wie burch Talent und tiefe Gelehrsamkeit ausgezeichneten Lehrern haben die vielgeschmähten Monche ben Stoff zu ihren Predigten gefucht, an ihnen fich gebildet und begeiftert. Leibnig, ben man unter ben neuern beutichen Philosophen wohl als ben tiefften und ernsteften betrachten barf, hat biefe , Scholaftifer' nicht verachtet, sonbern fie bewundert und ftubirt. Bas ihre Fineffen' betrifft, fo find biefe jedenfalls fur ben Rangelredner ungleich vortheilhafter als jene Grobheiten, welche, wie ich aus Beispielen nachweisen werbe, im jechzehnten Sahrhundert die jogenannten reformatorijden Rangeln beberrichten. Es ift burchaus fein Nachtheil fur bas driftliche Bolf, wenn es burch ben Prediger erfahrt, bag es noch Wahrheiten und Geheimniffe gibt, die über fein Berftandnig und felbit über bas Berftandnig ber Gelehrteften hinausgeben; aber es ift ein unberechenbarer Schaben für basfelbe, wenn feine Lehrer zur unwürdigften Leibenschaftlichkeit ber Boltsiprache berabfinten und beständig ben Teufel im Munde führen. Mogen einzelne Prediger, Weltliche wie Orbensgeiftliche, zu viel Gelehrfamfeit aus ber Schule auf die Rangel gebracht ober in Erörterung ber großen drift-

lichen Geheimnisse Tactlosigkeiten begangen haben: Die gesammte Richtung ber zeitgenössischen Theologie und ber von ihr beherrschten Kanzelberebsamkeit ging auf tiefes, ernstes Erfassen ber driftlichen Mysterien, ihres innern Busammenhangs und ihrer praktischen Folgerungen. herr Kawerau mag sich hierüber in ber ziemlich ausgebreiteten Literatur umsehen, die Cardinal Bergenröther in seiner Rirchengeschichte 1 zusammengestellt bat. Bloß für ben Mittelrhein hat Dr. Falt eine ansehnliche Reihe gelehrter und tüchtig gebilbeter Beiftlicher nachgewiesen, die um 1450 bes Predigtamtes malteten 2. Weihbischof und Domprediger Sifrid, ber um 1470 in Maing prebiate, war nicht nur bes Lateinischen, sonbern auch bes Sebräischen mächtig. Biel mehr Gewicht aber als auf die Kenntniß orientalischer Sprachen und ähnliche Erubition lege ich auf jenen "Orbensgeift", ben herr Ramerau fo fehr perhorrescirt. Denn die Orbensgelübbe und ber Orbensstand sind an fich eine gewaltige Predigt für die gesammte Mitwelt. Fromme Monche gemahnen burch lebendiges Beispiel, daß es fur ben Menschen höhere Biele gibt, als bie kleinlichen Sorgen biefes Lebens; gemahnen an Reuschheit, Armuth, Behorfam, Mucht ber Sunde, Berachtung bes Arbischen, Gebet, freudige Entfagung, fteten Gottesbienft. Gie üben burch ihre Werke aus, mas fie pre-Gemiß, fehr viele Monche jener Zeit gaben tein gutes Beispiel. biaen. Aber Berr Kamerau foll beweisen, bag alle bie zahlreichen Klöfter Deutschlands ober menigstens die Dehrzahl von ihrem Berufe abgekommen maren, bag bie Blute ber driftlichen Vollkommenheit in ihrem Schofe erloschen war, bag fie einem tobten Formelwesen hulbigten. Weghalb mußte man benn so häufig Gewalt anwenden, die Klöster aufzuheben? weghalb Monche und Ronnen gewaltthätig aus ber Zelle verjagen? weghalb ihnen bas Orbenskleib formlich vom Leibe reifen ?

Wenn ber Kritiker in ber Frage über die unbefleckte Empfängniß Maria nur ein widerliches Mönchsgezank erblickt, so zeigt dieß nur, wie wenig er den Sinn der großen Controverse erfaßt hat. Der von allen Orden mit innigster Liebe und Begeisterung gepstegten Marienverehrung stand ansiche in end die Lehre von der allgemeinen Erbschuld und der allgemeinen Erlösung durch Christus gegenüber. Bei den Dominicanern waltete, nicht ohne Einfluß der Schulautorität ihrer ältesten und ehrwürdigsten Lehrer, die Anschauung vor, daß die Allgemeinheit jener beiden feststehenden Dogmen keine Ausnahme, kein Privileg zu Gunsten Maria's gestatte, daß auch sie, wenigstens vorübergehend, dem allgemeinen Fluche Abam's habe unterliegen müssen. Die entgegenstehende Ansicht betonte die Wöglichkeit eines solchen Privilegs, indem Christus in sicherer Boraussicht des von ihm vollzogenen

<sup>1 96. 3, 382</sup> fll.

<sup>2</sup> Siftor.=pol. Bl. 76, 330 ffl.

Erlösungswerkes seine gebenebeite Mutter schon zum Voraus vom Fluch ber Erbsünde befreien konnte — die Wirklichkeit eines solchen Privilegs aber schloß sie aus der hohen Würde der Mutter Gottes und ihrer innigen Beziehung zum Heiland.

Anbers wie Herr Kawerau bachte Calberon über biese Controverse. Er hat ihr eines seiner schönsten Autos gewibmet 1. Ueber ben Bezug bes Dog-ma's zur Ehre und Würde Christi läßt ber Dichter die "Natur" also sprechen:

"Wohl verfteh' ich, bag ibn 2 nimmer Rann ber Erbidulb fleinster Schatten Treffen; mar' auch feine ichone Mutter nicht so klar und rein, Burbe biefes nichts ihm ichaben; Er bleibt, wer er ift, und feine Majestät fann nie erreichen Menichliche Befledung, nein. Doch mas mich untröstlich macht, 3ft, bag ber fo eble Urfprung, Den er von ber Mutter Linie Nahm, wo menichliche Natur Er in fich hat zugelaffen, Bu bem Zweifel Unlag gab, Dag gemeine Abamsichulb Auch auf feiner Mutter lafte; Und boch fonnte, wenn er wollte, Bon ber Schulb er fie befreien, Und er wollte, wenn er fonnte.'3

Bon welcher Seite man das Geheimniß betrachten mag, überall bietet es die schönsten praktischen Gesichtspunkte: es mahnt an die Anbetung, die wir Christus zollen müssen, an seine Sündenlosigkeit, die uns zur Flucht der Sünde auffordert, an die hohe Würde seiner Wutter, an die Macht seines Erlösungswerkes, an die Schwere der Sünde, an das Elend der noch unerlösten Wenscheit, an den Dank, den wir dem Erlöser schulden.

Gehören zu den dem Herrn Kawerau "bekannt gewordenen Proben' damaliger Predigten, über die er abspricht, etwa auch die Predigten von Geiler von Kaisersderg, eines der ergreisenhsten Kanzelredner aller Zeiten? Auch ein ebenso ehrwürdiger als gelehrter Mann wie Gabriel Biel wird wohl gewußt haben, ob das, was er seinen Zuhörern in der Predigt bot, zu deren Belehrung, Ausmunterung und Erbauung gereichte, oder nicht.

Daß man vielfach ,Diftinctiones und Quaftiones' auf die Kanzel brachte, die bem Bolle nicht zur Belehrung und Erbauung gereichen konnten, ift nicht zu bezweifeln, und ebenso wenig, daß manche ber eingeflochtenen ,Predigt-

<sup>1</sup> Die geiftlichen Ritterorben. Ueberfest von Lorinfer. Regensburg 1855.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Christus. <sup>3</sup> a. a. D. S. 137.

märsein' abgeschmackte Wundermärchen und verwersliche Dinge enthielten, ferner, daß in manchen Predigten, wie Herr Kawerau deren eine von dem Dominicaner Johann Herolt anführt, Dinge zur Sprache gebracht wurden, die durchaus nicht auf die Kanzel gehörten. "In widerwärtiger Weise', sagt der Kritiker, werde in dieser Predigt "der nähere Hergang bei dem Act der Incarnation des Weitern, von mönchischer Phantasie vordemonstrirt'. "Danken wir Gott, daß wir durch die Resormation von dieser Sorte von Predigern erlöst worden sind."

Ich bezweifele, daß Herr Kawerau bei biefen Worten an Predigten gebacht hat, in welchen Stellen vorkamen wie folgenbe: ,Alfo wenig als in meiner Macht ftehet, bag ich tein Mannsbild sei, also wenig fteht es auch bei mir, bak ich ohne Weib sei. Wieberum auch, also wenig als in beiner Macht steht, daß du tein Weibsbild seieft, also wenig steht es auch bei bir, bag bu ohne Mann seiest. Denn es ift nicht ein freier Willfur ober Rath, fondern ein nothig, natürlich Ding, daß Alles was ein Mann ift, muß ein Weib haben, und mas ein Weib ift, muß einen Mann haben. Denn bieß Wort, bas Gott spricht: Bachset und mehret euch, ift nicht ein Gebot, sondern mehr benn ein Gebot, nämlich ein göttlich Werk, bas nicht bei uns steht zu verhindern, ober nachzulassen, sondern ist eben also nöthig, als bag ich ein Mannsbild sei, und nothiger benn effen und trinken, fegen und auswerfen, schlafen und machen.' "Wenn ein tüchtig Weib einen untüchtigen Mann zur Che überkame . . . foll fie zu ihrem Mann fagen, bu kannft mein nicht schuldig werben und haft mich und meinen jungen Leib betrogen, bagu in Gefahr ber Ehre und Seelen Seligkeit gebracht und ift vor Gott feine Che zwischen und beiben: vergonne mir, bag ich mit beinem Bruber ober nächsten Freund eine heimliche Ghe habe und bu ben Namen habeft, auf bag bein Gut nicht an frembe Erben komme, und laß dich wiederum williglich betrügen durch mich, wie du mich ohne meinen Willen betrogen haft. Will er bas nicht thun, jo foll fie beimlich von ihm laufen in ein ander Land und bafelbft freien.' ,Gin halsstarrig Weib,' bas bie eheliche Pflicht nicht leiften will, "muß bie welt= liche Obrigkeit zwingen ober umbringen. Wo sie bas nicht thut, muß ber Mann benken, sein Weib sei ihm genommen von Raubern und umbracht, und nach einer anbern trachten.' ,Wiffe, bag bie Che ein außerlich leiblich Ding ift, wie andere weltliche Sandthierung. Wie ich nun mag mit einem Beiben, Juben, Turfen, Reter effen, trinken, ichlafen, geben, reiten, kaufen, reben und handeln, also mag ich auch mit ihm ehelich werben und bleiben. Und tehre bich an ber Narren Gefetze, Die folches verbieten, Nichts.' 1

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 129 fll.

Wenn aus dem Ausgange des Mittelalters auch nur eine einzige dersartige Predigt vorhanden wäre, gehalten an heiliger Stätte vor versammeltem Bolf, vor Kindern, Jungfrauen, Jünglingen, Männern und Frauen, und zwar gehalten nicht von irgend einem sonst unbekannten Geistlichen oder Mönch, sondern von einem berühmten Prosessor der Theologie, den sehr Biele als einen zweiten Glias, als einen neuen Paulus angesehen wissen wollten — welch eine Bedeutung würde man von "evangelischer Seite solchen Aussprüchen beilegen! Bürde nicht eine einzige solche Predigt als ein Zeichen tiessten Berderbens des damaligen sittlich-religiösen Lebens tausendmal gedruckt worden sein? Würde man seit dreihundert Jahren müde geworden sein, immer von Neuem darauf hinzuweisen: seht, so sah es in Deutschland vor dem neuen Licht des Evangeliums in der katholischen Kirche aus, solche Grundsätze wurden von der Kanzel aus allem Bolke verkündet?

Nun stammt aber biese Predigt nicht aus ber katholischen Zeit, sondern Martin Luther selbst ist ihr Verfasser, er hat sie in Wittenberg gehalten und dann auch in Druck gegeben.

Wir stoßen barin sogar auf ben Ausspruch: baß alle Monche und Nonnen, die sich ,ihrer Keuschheit und Ordens trösten', nicht werth seien, ,daß sie ein getauft Kind wiegen, oder ihm einen Brei machen sollten, wenn's gleich ein Hurenkind wäre. Ursache: denn ihr Orden und Leben hat tein Gottes Wort vor sich, mögen sich auch nicht rühmen, daß Gott gefalle, was sie thun: wie ein Weib thun kann, ob's gleich ein unehelich Kind trägt.

Will Herr Kawerau wirklich in einer berartigen Predigt zeinen unbestreitbaren Segen ber Resormation' erblicken? glaubt er, daß sie ,bie oura animarum pastoralis' gefördert habe?

Und glaubt er dieses etwa von solchen Predigten, wie sie Luther zur Schmähung der katholischen Kirche und ihres Gottesdienstes so häusig hielt? Die Leidenschaft und Zerstörungsluft des Pöbels, nicht aber die Seelsorge konnte gefördert werden, wenn Luther von der Kanzel zur "gemeinen Zerstörung aller Stifte und Klöster" aufsorderte, wenn er den Jrrthum der Lehre von den guten Werken für so elend und jämmerlich erklärte, daß "es besser wäre, daß man alle Kirchen und Stifte in der Welt auswurzelt und zu Pulver verbrennet, wäre auch weniger Sünde, ob's auch Jemand aus Frevel thät, denn daß eine einige Seele in solchem Jrrthum versführet und verderbet wird. "Hie siehest du," rief er von der Kanzel dem Bolke zu, "warum der Donner gemeinlich in die Kirchen für alle anderen Höuser schlägt, daß ihnen Gott seinder ist, denn keinem anderen, darum, daß in keiner Mordgruben, in keinem Frauenhaus solche Sünde, solch Gottestäftern, solch Seelenmord und Kirchenverstörung geschieht noch geschehen

<sup>1</sup> Sammtliche Werte 20, 58. 60-61. 72-73. 80.

mag, als in biesen Häusern. Denn wo nicht bas lautere Evangelium' — bas heißt seine eigene, Luther's Lehre — "gepredigt wird, ba ist gar viel ein geringer Sünder der öffentliche Frauenwirth, denn derselbig Prediger, und das Frauenhaus auch nicht so bose, wie dieselbig Kirche; und wenn derselbige Frauenwirth gleich alle Tage neue Jungfrauen und fromme Gheweiber und Klosternonnen zu Schanden macht, das doch ein schrecklich und gräulich Ding ist zu hören, dennoch ist er nicht so bose und schädlich, als ein solcher papistischer Prediger.' Wenn der geistliche Stand nicht gehe auf die Weise, wie er, Luther, gelehrt habe, da wollt ich', predigte er, "nicht allein, daß diese meine Lehre Ursach wäre, Klöster und Stiste zu zerstören, sondern ich wollte, sie lägen schon auf einem Hausen in der Asche

Unmöglich fonnte es für die cura animarum pastoralis fegensreich fein, daß Luther fo haufig die bekannten Stellen bei Daniel und in ber Apocalopie auf ben papitlichen Stuhl bezog und burch Ausmalung und Unwendung ber bort enthaltenen prophetischen Schilberungen bas Bolf mit Sag und Abichen gegen ben Papit und die Ratholiten erfüllte, bag er von ben Predigern verlangte, fie follten bas Papftthum mit feinem Unbange beftiglich verbammen, gleichwie ben Teufel und fein Reich', fie follten bem Papit und feinem Reich fluchen und baffelbige laftern und ichanden und bas Maul nicht guthun, fondern ohne Aufhören bawider predigen', wenn auch Etliche vorgaben, wir tonnen anders Richts, benn ben Papft und bie Seinen verbammen, ichanben und laftern' 2. Ronnte fich Luther wundern, baß nach folden Borfchriften ein Geschlecht von Predigern erstand, von bem er felbst klagen mußte: "Ich befinde täglich, daß gar wenige Prediger jest find, fo die gehn Gebote, ben Glauben, bas Bater Unfer recht und wohl versteben und lehren konnen fur bas arme Bolt. Und bieweil fie in Daniel, Hojea, Apocalypii und dergleichen Buchern boch herumfliegen, inder geht ber arme Bobel bin, bort zu und gaffet auf folche berrliche Gautler mit großem Bunder. Wenn's Sahr um ift, jo tonnen fie weber gehn Gebote, noch Glauben, noch Bater Unfer.' Auch die Prediger, welche die beften fein wollten', mußten, fagte er, mit gar wenigen Ausnahmen, nichts von biefem Stud, bag bie Erfenntnig Chrifti und feines Baters allein bas ewige Leben ift . . Papft, Monche und Pfaffen ichelten, konnten fie alle wohl'3. Beige mir boch,' ichrieb Grasmus über die Wirfung ber neuen fogenannt evangelifden Predigt, ben Schwelger, ben bas gerühmte Evangelium nüchtern, ben Unbandigen, ben es gabm, ben Geizigen, ben es milbthatig, ben Berlaumber, ben es berglich und liebreich, ben Schamlofen, ben

<sup>1</sup> Cammtliche Werfe 7, 121. 131. 222-223. 330.

<sup>2</sup> Gammtliche Werte 23, 57 und 36, 410.

<sup>3</sup> Bgl. Döllinger, Reformation 1, 294—295.

es schamhaft gemacht hätte. Ich aber will bir viele zeigen, bie schlechter geworben sind, als sie waren. Ich habe sie manchmal von ber Predigt heimkommen sehen, wie vom Teufel besessen. Jorn und Wuth zeigte sich auf allen Gesichtern. Wer sah je in ihren Predigten eine Thräne vergießen über seine Sünden, an die Brust klopfen ober seufzen? Der größte Theil der Predigten wird mit Schmähungen über das Leben der Priester zugebracht.

Konnten, frage ich weiter, etwa die Predigten, wie die bilberftürmenben Prädikanten ersten Ranges, Zwingli in Zürich und Bern, Decolampadius in Basel, Buter und Andere in Straßburg, Ulm, Biberach u. s. w. sie abhielten, für die eura animarum gedeihlich sein? jene Predigten, welche die Schändung aller dem Bolke bisher ehrwürdigen Dinge und die Zerstörung der herrlichsten Erzeugnisse der alten deutschen Kunst zur Folge hatten?

Die überaus geringfügig find alle Rangelgantereien' im ausgehenben Mittelalter im Bergleich zu jenen Borgangen innerhalb ber Gottesbaufer, welche feit bem Ausbruch ber religiösen Umwälzung, und zwar nicht allein mahrend ber tollen Sahre', fonbern auch unter bem bereits feit Sahrzehnten aufgerichteten protestantischen Landesfirchenthum zu ben gewöhnlichen Ericheinungen gehörten? Ich meine, herr Kawerau follte fich erinnern, wie febr die Pradifanten höhern und niedern Ranges die ungahligen neu entftanbenen Streitigfeiten auf ber Rangel gum Austrag gu bringen fuchten: ba gab es, gang abgesehen von ben mit aller Leibenschaft zwischen Lutheranern und Calviniften geführten Rämpfen, antinomistische, abiaphoristische, innergiftische, flacianische, ofiandriftische, inneretiftische, frnptocalvinistische und viele andere Streitigkeiten. Goll beren Befprechung auf ber Rangel etwa zur Erhöhung ber Anbacht ber Buhörer' gebient haben? Im Jahre 1567 flagten die Professoren zu Jena: "Alacius und feine Collegen haben auf ber Rangel nichts benn von Synergiften, Abiaphoriften, Schwenkfelbiften, Majoriften, Antinomiften, Dfianbriften, Philippiften, Calviniften, Schwegiften und bergleichen ungabligen sonberbaren, von ihnen angezogenen und verbammten Secten geprebigt. Mittlerweile hat ber gemeine Dann auf bie Neuigkeit und ungewöhnliche Beife zu predigen gehort, feines Catechismi vergeffen, und weil er die feltfamen Secten nicht verftanden, find die Rirchen leer und wuft gemacht, Gottes Wort hintangefett, und boch bie Bredigten anders nicht, benn wie ein Mahrlein ober fonften neue Zeitung gehort und barnad als ein Gelächter auf ben Bier- und Weinbanten nachgerebet morben, baraus fich bann foviel Unrath, Unfriede und Aufruhr zugetragen, baß bie Obrigfeit genugiam zu wehren gehabt." 2

<sup>1</sup> Egl. Döllinger 1, 13-14.

<sup>2</sup> Seppe, Geschichte bes beutschen Protestantismus 1, 75.

Welche Wirkung mußte es, um nur an einige wenige Vorkommnisse zu erinnern, auf bas Bolt ausüben, wenn z. B. in Seibelberg ber Generalfuperintenbent Hefthus und ber Diaconus Clebit mahrend bes Gottesbieuftes in der Kirche sich rauften und Caspar Neser gegen Heghus predigte: er seine ben Weinberg bes herrn vermuftenbe Sau'1. Ober menn in ber Rirche zu Marburg Scenen vorkamen, wie sie ber hessische Hofprediger Schönfelb in einem Briefe an feine Frau schilbert: "Wer mein Angesicht erreichen konnte, schlug mit Käuften brein, andere fielen in meine Haare, rauften, andere schlugen mein Haupt, andere stießen und traten mich mit Kuffen.'2 Ober wenn in ber Kirche zu Cassel ber Markgraf Wilhelm mitten in ber Predigt bem Hofprediger Winkelmann gebot, ,bas Maul zu halten', weil er unverschämt über bie Menscheit Chrifti sich ausgesprochen 3. Ober wenn in Frankfurt an ber Ober ber Superintenbent Andreas Musculus gegen seinen Collegen Abbias Pratorius predigte: beffen Lehre gebore zum Teufel, und wer berfelben folge, sei leibhaft bes Teufels 4. Ober wenn in Konigsberg ,bie Hochbewurdeten' Ofiander und Morlin fich gegenseitig auf ber Kanzel Lügner, Ehrendiebe und Gotteslästerer nannten, sich in die Holle verfluchten und bas Volk aufriefen: "man muffe zu Spieß und Stangen greifen's. Ober wenn in Magbeburg mahrend ber Predigt bes Bartholomaus Strele, ber mehrere Prediger ber Stadt in ben Bann that, Otto Demes, Baftor zu St. Jacob, aufschrie: "Du lügft, bu lügft, bu Schelm und Bosewicht', und bamit wollte er nach bem Bredigtstuhl mit einem Brodmeffer dem bannenden Caplan zu Hals, und ihn von der Kanzel herunter= ftürzen' 6.

Das sinb, wie gesagt, nur einige wenige Beispiele von Borgängen innerhalb ber Gotteshäuser aus ber Zeit ber "reformatorischen Predigt" vor und nach dem sogenannten Augsburger Religionsfrieden. Ich werde in meinem Werke noch sehr viele berartige und noch schlimmere Borgänge anzusühren haben, und werde sie anführen lediglich deshalb, um die Dinge ber Bergangenheit so barzustellen, wie sie sich wirklich zugetragen.

Table man immerhin, was an ber Prebigtweise bes ausgehenden Mittelsalters wirklich zu tadeln ist, hebe man hervor, wie viele Geistliche die Pflicht des Predigtamtes versäumt haben, wie viele durch Unwissenheit geradezu unfähig waren, das Wort Gottes zu verkündigen, suche man auch aus

<sup>1</sup> Salig, Siftorie ber Augsburgischen Confession 3, 433 fll.

<sup>2</sup> Strieber, Beffifche Gelehrtengeschichte 13, 173.

<sup>8</sup> Seppe, Generalinnoben 2, 268.

<sup>\*</sup> Tholud, Academisches Leben 2, 251.

<sup>5</sup> Salig 2, 948 fll.

<sup>6</sup> Salig 3, 918-941.

manchen ber aus jener Zeit vorhandenen zahlreichen "Hülfsschriften" für Prediger einen Erweis für den geringen Bildungszustand derer zu erbringen, die ohne Krücken nicht predigen konnten". Für alle biese Mängel haben wir die Zeugnisse der treuesten Sohne der Kirche aus jener Zeit.

Aber spreche man doch nicht im Bergleich damit von dem "unbestreitbaren Segen", den die firchliche Umwälzung herbeigeführt, am wenigsten auch in Bezug auf die Bildung der Geiftlichkeit im Allgemeinen.

Glaubt benn etwa herr Ramerau, baß 3. B. die vielen Buchbruckergefellen, welche Luther für die Mark Brandenburg als Prediger ,ordinirte' und benen er die Unweisung gab, feine gebruckten Predigten bem Bolte porgulesen, eine beifere miffenschaftliche Bilbung gehabt, als bie katholischen Welt- und Orbensgeiftlichen, welche, weil fie von ihrem Glauben nicht abfallen wollten, aus ber Mart vertrieben murben? Wie bie Bilbung bes größten Theils ber Brediger in ber zweiten Salfte bes fechzehnten Sahrhunderts beschaffen mar, lehren uns die Berichte ber Kirchenvisitatoren aus ben verschiebenen, bereits feit Sahrzehnten protestantifirten beutschen Gebieten. Ich will ben von Raweran beigebrachten, oben angeführten Beifpielen über ben Mangel an Bilbung bei Geiftlichen bes ausgehenden Mittelalters aus gabllofen Beifpielen ber fpatern Zeit nur ein paar aus bem Erzstifte Dagbeburg entgegenstellen. Die Bisitatoren bes Stiftes berichteten aus ben Jahren 1562-1564 unter vielen anderen Rlagen über die völlige Unwiffenheit ber Brediger: Andreas Duller, Pfarrer zu Buckam, ift zu Bittenberg orbinirt, ift im Examen gar übel bestanden: hat von ber driftlichen Lehre feinen Grund gehabt; die fürnehmften Sauptpunfte unferer driftlichen Lehre hat er gar wenig, zum Theil auch gar nicht verstanden. Der Pfarrer gu Brumby antwortete auf bie vorgelegten Fragen über bie Dreifaltigfeit: Gott ber bl. Geift fei von Gott bem Bater geschaffen, Gott ber Bater und bie Mutter Gottes feien bie erfte Berfon in ber Gottheit; item Gott ber Sohn fei ber Mittler, wie Calbe bas Mittel ift zwifden Salle und Bol mirftebt.' ,Mauritius Dolcham, Pfarrer gu Rulbufen, ift gu Berlin ordinirt, hat fein Testimonium vorgelegt, ift ein gar ungelehrter Mann, ber feinen Unterschied unter ben Personen ber hl. Dreifaltigkeit gewußt bat; Summa gar ein beutscher Berr, ber fein Wort Latein gefonnt.' , Ciriafus Moller, Pfarrer zu Schwarg, zu Wittenberg orbinirt, wie er beg ein verfiegelt Teftimonium von ben Theologis zu Wittenberg vorgelegt hat, hat auf die porgehaltenen Artifel ber driftlichen Lehre, sonderlich von Gott gar wenig antworten konnen; war vor Zeiten ein Schenkenknecht zu Calbe und hat fein Cheweib aus bem gemeinen Saufe bafelbft zur Che genommen. Der Pfarrer von Gubenswegen war ein ehemaliger Tenftermacher, ber von Bippernick ein ehemaliger Barchentweber u. f. m. Bei folden , Seelenhirten war es benn nicht zu verwundern, bag in ben meiften Städten und Dorfern

bes Erzstiftes ber allergrößte Theil bes Bolfes in religiösen Dingen ganze lich unwissend war und man ganze Dörfer fand, worin nicht brei Leute ,bas Bater Unser beten konnten' 1.

Mit bem Berfall ber religios-sittlichen Zustanbe erfolgte gleichzeitig ber Berfall bes geiftigen Lebens.

<sup>1</sup> Danneil, Prototolle ber ersten lutherischen General-Bisitation im Erzstifte Magbeburg von 1562—1564 (Magbeburg 1864) Heft 3, 24. 34—36. 68. Heft 2, 1. 8. Heft 1, 26 fil.

### Sechsunddreißigster Brief.

#### Verfall des geistigen Lebens.

"Wir werben es uns nicht einfallen lassen, sagt Herr Ebrard S. 367, Neußerungen ernstlich zu widerlegen, welche einen Verfall der höheren und niederen Schulen und der humanistischen Bildung, den die Reformation zur Folge gehabt habe, beweisen sollen. Solche Aeußerungen sind von vorneherein entweder anders gemeint (z. B. einen Verfall der Studien in Folge bestimmter Kriege, nicht in Folge der Reformation beklagend), oder sie sind absurd, sind nur Beweise des bösen Willens und der Verblendung derer, von denen sie ausgegangen sind. Er wolle sich, versichert der Kritiker, nicht mit Unnühem aufhalten".

Gine bequemere Urt von Kritik läßt sich nicht benken.

Bor Allem muß ich wieberum barauf aufmerksam machen, daß ich zum Beweis für den allgemeinen Versall des niedern und höhern Schulwesens, der humanistischen Bildung, sowie überhaupt des gesammten geistigen Lebens saft ausschließlich protestantische Quellen benutt habe, insbesondere die Berichte der "Resormatoren" selbst und ihrer Anhänger aus dem Stande der Gelehrten. Diese Männer trifft demnach der Vorwurf meines Kritikers, ihre Aeußerungen seien "absurd und nur Beweise bösen Willens und der Verblendung".

Es hatten noch keine Kriege stattgefunden, als Luther im Jahre 1524 schrieb, man lasse, in deutschen Landen jest allenthalben die Schulen zerzgehen', es werde dahin kommen, daß die Schulmeister, "um sich des Hunzgers zu erwehren', zu irgend einem Handwerk greisen müßten. Unter dem Papstthum hätte kaum ein Knade den Schulen entlausen konnen — die Schuld davon legte er dem Teusel zur Last — jest wolle der Teusel "gar nichts lernen lassen'. "Da ich jung war, führte man in den Schulen das Sprüchwort: nicht geringer ist es, einen Schüler versäumen, denn eine Jungfrau schwächen', jest dagegen "werden täglich Kinder geboren und wachsen bei uns daher, und ist leider Niemand, der sich des armen jungen Volkes annehme und regiere, läst man's gehen, wie es gehet' 1. Damals

<sup>1</sup> Sämmtliche Werke 22, 171—174. 177. 193.

war schon eingetreten, was Enoch Wibemann in seiner Stadtchronik von Hoff beklagt: "Die Schulen fingen an zu fallen, so daß fast Niemand mehr seine Kinder in die Schule schicken und ktudiren lassen wollte, weil die Leute aus Luther's Schriften so viel vernommen, daß die Pfaffen und Gelehrten das Volk so jämmerlich verführt hätten." Aehnlich äußert sich der eifrige Protestant Wilhelm Lauze: "Die Studia sind allenthalben in Landen und Städten gefallen und versloschen, die Schulen wüste gemacht, und Niemand hat seine Kinder mehr zur Schule halten wollen; auch die hochnöthigen und ganz nützlichen Künste sammt den Gelehrten sind dei dem gemeinen Mann in große Verhassung und Verachtung kommen."

"Unsere Schule ist ganz veröbet, wir sind verachtet, schrieb Luther's begeisterter Anhänger Eobanus Hessus im Jahre 1523 aus Ersurt; so tief sind wir gesunken, daß uns nur die Erinnerung an unser früheres Glück übrig geblieben ist; die Hossinung, es wieder erneuern zu können, ist völlig verschwunden." "Unsere Schule ist verfallen," klagte in demselben Jahre 1523 der neugläubige Humanist Euricius Cordus, "und unter den Studirenden herrscht eine solche Zügellosigkeit, daß sie unter den Soldaten in Feldlagern nicht größer sein kann." "Ich sehe," sagte Welanchthon in demselben Jahre 1523 in einem Briefe an Codanus Hessus, "daß du den gleichen Schmerz empfindest, wie ich, über den Verfall unserer Studien, die erst vor Kurzem ihr Haupt erhoben hatten und nun wieder zu sinken beginnen." Alle seine Bemühungen für die Hebung der humanistischen Wissenschaften in Wittenderg seien vergeblich: den Wittenderger Theologen legte er die eingerissen Berachtung der Wissenschaften wesentlich zur Last.

Sind solche und andere ähnliche Zeugnisse, die ich in meinem Werke angeführt habe 3, Beweise ,bes bosen Willens und ber Verblendung berer, von benen sie ausgegangen sinb'?

Und entnimmt Herr Ebrard solche Beweise auch aus den Verzeichnissen der jährlichen Immatriculationen auf den deutschen Universitäten, die und zeigen, mit "welcher ebenso beklagenswerthen wie erstaunlichen Raschbeit" die Zahl der Studirenden abnahm? So wurden z. B. an der Universität zu Erfurt von 1450—1490 jährlich durchschnittlich 385 Studenten immatriculirt, in den ersten Jahren der kirchlichen Umwälzung noch stark 300, im Jahre 1521 nur noch 120, im folgenden Jahre 72, im Jahre 1523—1524 nur 34. In Rostock, wo früher die Zahl der Jmmatriculirten sich jährlich auf etwa 300 belief, melbeten sich im Jahre 1524 nur noch 38. In Basel

<sup>. 1</sup> Fortgefette Sammlung von Alt und Neu, 1735, S. 440.

<sup>2</sup> Leben und Thaten Philippi Magnanimi 1, 141.

<sup>3</sup> Bgl. Bb. 2, 293 ftl.

ließen fich im Sahre 1522 nur 29 einschreiben. Die Universität, boren wir von bort, liege gleichsam wie tobt und begraben ba, leer feien bie Stuble ber Lehrer wie die Bante ber Lernenben.' Mus Freiburg ichrieb Ulrich Zafius, ber berühmtefte aller Rechtslehrer, im Jahre 1523 und 1524: 3d habe noch taum feche ftanbige Zuhörer und biefe find obenbrein noch Frangofen. Bier ift ein merkwürdiger Mangel an Studenten und ich febe feine Soffnung auf Beiferung.' Und wie an ben genannten Universitäten, jo war es an allen übrigen ber Fall 1. Luther hatte bie Universitäten in Berruf gebracht als Morbergruben, als Molochtempel, als Synagogen bes Berberbens; er hatte fich fogar im Jahre 1521 in einer in mehreren Ausgaben veröffentlichten Predigt babin geaußert: "Die hoben Schulen waren werth, baß man fie alle zu Bulver machet; nichts Sollischer und Teuflischer ift auf Erben kommen von Anbeginn ber Welt; wird auch nicht kommen. Ungahlige Prabitanten fprachen ihm nach und gingen planmäßig barauf aus, auf ben Trümmern ber miffenschaftlichen und ber firchlichen Unftalten eine Berrs ichaft bes unwiffenden Bobels unter Leitung firchlicher Demagogen aufzurichten 2.

Wolle doch Herr Ebrard , die Kriege' nennen, die in den angegebenen Jahren den unsäglichen Verfall des geistigen Lebens verschuldet haben sollen? "Nun ist Deutschland voll entkutteter Mönche und verheiratheter Priester," schried Erasmus; "nun wird nur getanzt, gegessen, getrunken und geduhlt, es wird nicht gelehrt und nicht gelernt. Nüchternheit und Treue sind entsschwunden; überall, wo jene sind, liegen die Wissenschaften mit der Frömmigkeit darnieder."

Wo war die "evangelische Zucht" in dem "neuen Geschlecht", welches "unter dem Einfluß evangelischen Unterrichts" herangewachsen, wenn Melanchthon im Jahre 1538 als Rector der Universität Wittenberg den dortigen Studenten vorwersen mußte: "Tobend und wie Centauren und Eyclopen treiben sie sich ganze Nächte auf den Straßen umher, erfüllen Alles mit wildem Geschrei, fallen friedliche, undewassen umher, erfüllen Alles mit wildem Geschrei, sallen friedliche, undewassen selbst die Häuse mit Schimpfreden, Steinwürsen und Wassen, belagern selbst die Häuser der Bürzger, erbrechen Thüren und Fenster. Burde doch Melanchthon selbst einmal von bewassenen Studenten angefallen. Das Album der Wittenberger Universität von 1554—1555 verzeichnet mehrsach Relegationen wegen Tumults und Tödtung, auch wegen gemeinen Diebst ahls und Einbruchs. Nächtliche Schlägereien waren an der Tagesordnung, und es war nicht leicht eine Wohnung zu sinden, welche davor sicherte.

<sup>1</sup> Bgl. meine Angaben Bb. 1, 77 fil. Bb. 2, 295-296.

<sup>2</sup> Bb. 2, 195-197. 293 fff.

<sup>3</sup> Bgl. noch weitere Aussprüche bes Erasmus bei Dollinger, Reformation 1, 438 fl.

<sup>+</sup> Bgl. Saut, Univerfität Beibelberg 91. Schelhorn, Ergöplichkeiten 2, 62. Gillet, Erato von Krafitheim 1, 101.

Der berühmte lutherische Rechtsgelehrte Melchior von Disa stellte um bie Mitte bes 16. Jahrhunderts aus feinen Jugenderinnerungen Bergleiche an zwischen bem frühern Zustand ber Universität Leipzig unter ben katholischen Herzogen, und bem spätern. Jest sei die Hochschule zeine arme, betrübte, fast gefallene' Anstalt. Dagegen habe man sich aus ber Zeit bes Berzogs Georg bes Bartigen ,mit Freude zu erinnern, ba alle Collegien voller gelehrter Leute und Studenten, alle Stuben und Rammern bewohnt gemesen. In allen Collegien waren Magifter, welche bie Knaben in großer Anzahl in Roft und Lehre hatten, und lettere unter besonderer Aufsicht von feinen alten Baccalaureen standen: ba durfte kein Knabe ohne Erlaubnif bes Lehrers in die Stadt geben'. Dija ermähnt bes großen Collegs, des Fürstenund Frauen-Collegiums, der gelehrten Collegiaten, welche gemeinsamen Tisch geführt und bie Möglichkeit gehabt, ben Wiffenschaften obzuliegen. Das Alles,' fagt er, sift in Verfall gekommen.' Dit nicht geringen Schmerzen seines Gemuthes muffe er bieß anzeigen. "Nicht ein Meifter halt mehr fur Rnaben Tifch, die schönen Gebaube geben bem Verfall entgegen; die jungen Leute muffen bei irgend einem Burger ober Raufmann fich einbingen, mo fie bisweilen feltsame Gesellschaft haben, ärgerliche Reben boren und ichon in ber Jugend burch Aergernisse jämmerlich vergiftet merben. 1

Kann man es für ,einen Beweis bosen Willens und der Berblendung' ansehen, wenn Melanchthon, unerschöpflich in seinen Klagen über den Bersfall der Wissenschaften, schrieb, alle geistigen Bestredungen seien verhaßt geworden ,wegen der Religionszänkereien'? Wenn er in einem Briese über die Herausgabe seiner Schriften es dem religiösen Zwiespalte zuschrieb, daß, das goldene Zeitalter', auf das man bei dem früher so blühenden Zustande der Wissenschen hätte rechnen können, nicht eingetreten sei? Der pslegt oder bewundert noch die Studien, fragte Welanchthon's verstrautester Freund Camerarius, "ja wer hält sie nur noch einiger Beachtung und Wühe werth? Wan erachtet sie für bloße Karrenpossen, für Zahlspennige, mit denen die Kinder spielen! Denn die Wenschen haben jest, was sie erstrebt haben: die zügelloseste Willfür, zu behaupten und zu thun,

<sup>1</sup> v. Langenn, Meldior von Ossa 183—185. Auch in Ersurt leitete man die Zerzitzung ber Zucht unter ben Studirenben von ber Zerstörung ber Collegien her. Bgl. Kampschulte, Universität Ersurt 2, 184.

<sup>2</sup> Außer ben in meiner Geschichte angeführten Aussprüchen Melanchthon's will ich noch auf einige andere verweisen im Corp. Reform. 3, 170. 803. 4, 565. 684. 716. 756. 5, 565. ,Dahin sei es gekommen, schrieb Caspar Bruschius im Jahre 1542, ,daß manche große Stadt gesunden werde, die kaum zwei dis drei Knaben ernstlich so weit förbert, daß sie in den Studien etwas erreichen; die Anderen müssen sich zumeist zu einer andern Hanthierung bequemen. Horawis, Caspar Bruschius 56. Bgl. 70. 203. ,Die Jugend', sagt Bruschius, ,pflege jest am meisten Buhlerei und Metensschäft. S. 42.

was sie wollen. Vernünftige Einsicht, Maß und Ziel, Geset, Sitte und Pflicht haben ihre Geltung verloren; vor den Mitbürgern gibt es keine Achtung mehr, keine Schen vor der Nachwelt. An aller Abhülse verzweiselnd, schrieb derselbe Camerarius im Jahre 1536 an Luther: "In der Kirche ist keine Disciplin, daher hat freche Gottlosigkeit sich der Gemüther des Volkes bemächtigt, und darunter leiden alle Theile des gemeinen Wesens. Ich komme oft auf den Gedanken, ob es nicht besser wäre, wenn es gar keine öffentlichen Schulen gäbe, als solche Anstalten, die nur zu Freistätten der Sünden und Laster bestimmt zu sein scheinen.

"Kriege', von welchen Herr Ebrard spricht, hatte es auch vor der kirchlichen Umwälzung nur zu häufig gegeben und sie hatten vorübergehende
Störungen und Stockungen im niedern und höhern Schulwesen, sowie im
ganzen wissenschaftlichen Leben zur Folge. Aber sie unterbrachen nicht den
Entwickelungsgang dieses Lebens, verkummerten nicht sene Achtung und Liebe,
welche die Wissenschaften und Künste vor dem Ausbruch der Kirchentrennung
in allen Ständen, vom Fürsten bis zum Bürger herab, genossen und welche
ben Schulen fort und fort neue Unterstützungen und milbe Stiftungen und
Tausende von Schülern zuführten.

Die traurige Umwandlung in bem geiftigen und in bem bamit innig zusammenhängenden charitativen Leben war bereits vor ber socialen Revolution vom Jahre 1525 eingetreten und machte fich auch in jenen Gegenben bemerklich, welche unter ben Sturmen biefer Revolution gar nicht gelitten hatten. Der Hauptgrund ber traurigen Umwandlung lag in ber Predigt gegen Die firchliche Lehre von ben guten Werken als verdienitlich fur die Geligkeit bes Meniden, überhaupt in ber Zertrummerung ber firchlichen Autorität, ber firchlichen Anftalten, fowie bes gangen bisberigen Rirchen= und Schulmefens. Die bisberigen Schulen gingen ein', ihre Stiftungen murben größtentheils eingezogen, neue Stiftungen nicht mehr gemacht. ,Im Papftthum,' fagt Luther, ,ftunben alle Beutel offen und mar bes Gebens zu Rirchen und Schulen fein Dag. Den man aber rechte Schulen und rechte Rirchen foll ftiften, ja nicht ftiften, jondern allein halten im Gebau . . . ba find alle Beutel mit eifernen Retten gugeichloffen, ba kann Niemand geben.' Dan gebe aber nicht nur Richts, sondern ,nehme und raube mit Gewalt, mas Andere hiezu gegeben und geftiftet haben' 2. ,Ihr beklagt euch jammerlich,' rief ein katholischer Zeitgenoffe ben Urhebern bes firchlichen Umfturges zu, daß bas Bolf nichts mehr will geben und die Rinder nichts mehr will lernen laffen, daß die Schulen, hohe und niebere mufte liegen nit anders benn zu Zeiten eines Sterbens. Aber wie konnt es anders fein, bieweil ihr Alles vermalebeit, mas bie

<sup>1</sup> Döllinger, Reformation 1, 483-485. 493.

<sup>2</sup> Gammtliche Werfe 14, 389-390.

Borfahrer gethan haben, und die Schulen verschreiet als Mörbergruben, und die Leut aus eueren widersprechenden Lehren nit mehr wissen, woran sie sich halten sollen. Der Verfall des geistigen Lebens, die Geringschätzung der Wissenschaften, das Wistrauen gegen die Schulen, die schlechte Besoldung der Lehrer gewann, wie ich in der Fortsetzung meines Werkes zeigen werde, "noch gar breitern Boden" in der Periode nach dem sogenannten Augsburger Religionsfrieden.

Mit Rebensarten, wie sie Herr Ebrard im Munde führt, er werbe es sich ,nicht einfallen lassen', Berichte über ben geistigen Versall ,ernstlich zu widerlegen', er wolle sich nicht ,mit Unnützem aufhalten', kommt man über unwiderlegbare geschichtliche Thatsachen nicht hinweg.

Wie bie Wiffenschaften, so zerfielen bie Runfte. Der Stragburger Beinrich Bogtherr, ein eifriger Anhanger bes neuen "Evangeliums", schrieb im Rahre 1537 in seinem "Runftbuchlein": Gott habe ,aus sonderer Schickung feines beiligen Wortes jest zu unseren Zeiten in ganzer beutscher Nation allen subtilen und freien Kunften eine merkliche Verkleinerung und Abbruch mitgebracht' 2. Selbst Bans holbein ber Jungere, einer ber größten Kunftler aller Zeiten, fab fich genothigt, zu seinem Lebensunterhalte Anstreicherarbeiten zu übernehmen, und manderte in Folge von Erwerbslofigkeit nach England aus 3. "Die Runft ber Malerei, flagte Albrecht Durer in einer öffentlichen Ruschrift an Willibald Birtheimer, werbe ,febr geschmäht', als biene fie ,ber Abgötterei' 4. "Robbeit und Gemeinheit' gog ,in bas Runftleben ein'. Der befte Beweis dafür find die unfäglich gemeinen Caricaturen und Fragenbilber, mit welchen Lucas Cranach Bur Bermalebeiung bes höllischen Papftthumes und seines ganzen geiftlichen und weltlichen Geschwürms' von Wittenberg aus Deutschland überschwemmte 5. Die munderbare Entfaltung ber beutschen Tonkunft beim Ausgang bes Mittelalters 6 fand feit bem kirchlichen Umfturz ein betrübend Grab'. Schon in ben Jahren 1539 und 1542 murbe ber Berfall ber vaterländischen Musit' von Fachmannern wie G. Förfter und G. Rhau tief beklagt; zwischen 1550 und 1570 kann auch nicht ein einziger Confeper von Auszeichnung genannt werben; felbft bie Melobien zu ben Rirchenliebern wurden sammt und sonders aus älteren Weisen entlehnt 7.

<sup>1</sup> Glos und Comment Bl. R.

<sup>2</sup> Woltmann, Runft im Elfaß 313-314.

<sup>3</sup> Boltmann, Sans Solbein 1, 341.

<sup>\*</sup> Thaufing, Durer's Briefe und Tagebucher 55.

<sup>5</sup> Bgl. meine Geschichte Bb. 3, 533.

<sup>6</sup> Bgl. meine Geschichte Bb. 1, 203-212.

<sup>1</sup> Unbefangene protestantische Forscher wie F. W. Arnold und S. Bellermann gestehen bie Thatsache bes Verfalls ber Musik offen ein; vgl. Chrysander's Jahrbücher 2, 21. 163. 169—170.

Die herrliche Blüte bes mittelalterlichen Bolksliebes murbe burch bie machsende Gemeinheit des gesammten Bolkslebens in Folge der Religionsstreitigzeiten im sechzehnten Jahrhundert geknickt.' "Man darf im Allgemeinen annehmen,' sagt Gervinus, "daß in dem Maße, wie in den Lotterliedern die Gemeinheit und wie in den Trinkliedern die Rohheit steigt, das Alter der Lieder im Allgemeinen sinkt.' "Die größere Rohheit zog in das Bolkslied erst in den Zeiten der Berwilderung im sechzehnten Jahrhundert ein.' Sehr bezeichnend für diese Berwilderung war auch der Charakter der Romanzen. Während "sich in den Zeiten des endenden fünfzehnten und etwa ganz im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts die blutigen und schauerlichen Rachegeschichten, die schauderhaften Scenen der Wildheit, Käuberei und Mordlust schon in den Texten, aber ganz entschieden in der Wusik, mehr in's Kührende auslösen, kehrten später die Romanzen in jenem Geschmack häusiger mit den verwilberten Zeiten wieder".

Der beste Gradmesser für die Sittlichkeit und die geistige Höhe eines Bolkes ist die größere oder geringere Toleranz gegen das desentliche Aufstreten des Gemeinen. Seit der politischschrichssocialen Umwälzung wuchs in Deutschland die Herrschaft des Gemeinen in Wort, Schrift und Bild von Jahr zu Jahr und wurde die Signatur der Zeit.

Doch mein Kritiker will sich nicht ,mit Unnützem aufhalten'.

<sup>1</sup> Geschichte ber beutschen Dichtung (Leipzig 1853) Bb. 2, 275-276.

<sup>2</sup> Gerpinus 2, 258.

### Siebenunddreißigfter Brief.

## Erhebung der Fürstenmacht: Landeskirchenthum und landesherrlicher . Episcopat.

"Statt uns, beißt es bei Herrn Ebrard weiter, "mit Unnühem aufzuhalten, wenden wir uns nun einer andern Hauptanklage zu: daß die Reformation die Fürstenmacht zum Schaben des Reiches, der Kirche und der niederen Stände erhoben habe."

Run ist aber von Anklagen und Hauptanklagen in meinem Werk keine Rebe, sonbern lediglich von Thatsachen. Ich habe bie Thatsachen bargestellt, burch welche bie fürftliche Macht seit ber Rieberlage Sidingen's über bie Reichsritterschaft, seit ber Besiegung ber socialen Revolution über bie nic= beren Stände bes Boltes verstärft worden, ferner die Thatsachen, welche unwiberlegbar barthun, wie bie Fürsten ihre erhöhte Gewalt gegen bie Macht bes Raisers und die Freiheit bes Volkes ausnutten, und bas neue "Evangelium' burch die Unterordnung des gesammten Kirchenwesens unter die welt= liche Gewalt und durch die Wegnahme der reichen Kirchengüter ihren Sonberzwecken bienftbar zu machen mußten. Wer ben erften Band meines Wertes gelesen hat, weiß, daß ich die Geschichte unseres Volkes nicht erft mit bem Jahre 1517 beginne', sondern die Entstehung und die staatsrechtliche Ordnung bes Reiches in den früheren Jahrhunderten, Berfaffung und Recht u. s. w. behandle und ausführlich auseinandersetze, unter welchen Berhältnissen und mit welchen Mitteln es ben Fürsten gelang, insbesondere seit der zweiten Halfte bes fünfzehnten Sahrhunderts, sowohl die kaiserliche Macht als die Freiheit des Volkes zu unterdrücken. Herr Ebrard aber ignorirt förmlich die Existenz dieses ersten Bandes und belehrt mich, wie man Secundaner belehrt: ,daß, mährend in Frankreich der Gang der Geschichte von Anfang an auf Centralisation, auf Beugung und Nieberwerfung ber größeren Vasallen, auf Herstellung einer absoluten Königsgewalt hintendirte, im beutschen Reiche bas entgegengesette Streben ben Lauf ber Begebenheiten bestimmte', ,bag in Deutschland von ben ältesten Zeiten an die Selbständig= teit ber einzelnen Stämme und barum ber Lanbesfürsten (!) gegenüber

ber kaiserlichen Gewalt bem Bolke im Blute lag'. "Dieses weiß," sagt ber Kritiker, "wer sein Studium der deutschen Geschichte nicht erst beim Jahre 1517 beginnt." Jum Beweise, wie fälschlich ich "die Resormation" anklage, hält er mir vor, daß ich selbst "die Belege liesere", wie daß katholische Bayern im Bunde mit Frankreich unaufhörlich dem Kaiser entgegenarbeitete! Die "unselige kurzsichtige Kirchenpolitik" Karl's V. hat es allein verschuldet, daß die kaiserliche Gewalt" nicht noch "zu höherer Krast" zurückgeführt wurde, "als sie einst in Barbarossa's bester Zeit gewesen war". Was aber Karl V. verschuldete, "darf man nicht der Resormation zur Last legen". Während Karl V. im Jahre 1532 mit den protestirenden Ständen verhandelte, "ließ der Papst selbst den Kaiser ausmuntern, die Unterhandlungen mit denselben nicht abzudrechen" (Bd. 3, 250). Daraus wird sür Herrn Ebrard: "Sokurzssichtig war sene (Kirchenpolitik Karl's V.), daß 1532 der Papst selbst den Kaiser mahnen mußte, die Unterhandlungen mit den Protestanten doch nicht rundweg von der Hand zu weisen."

Bas ,bie Erhebung ber Fürstenmacht zum Schaben ber nieberen Stanbe' betrifft, ,fo bewegt fich bier', fagt ber Rritifer, Sanffen in einem beftanbigen Gelbstwiderfpruch. Wo es ihm barauf antommt, die Reformation angutlagen, ba weiß er fich über bie Beftrebungen, "bie Dacht bes gemeinen Mannes zu erheben und bas Evangelium auszubreiten" (benn fo wird Beibes, g. B. S. 310 und abnlich anderwarts, gufammengestellt), nicht ftart und verwerfend genug auszusprechen. Bo es ihm bagegen barauf ankommt, bas Wachsen ber Fürftenmacht zu beklagen, ba ftellt er fich ploglich auf Die Geite ber "Reichsritterschaft, beren Berlufte lediglich bem Fürftenthum zu Gute famen" (G. 17), sowie ber armen gebrückten Bauern, zu beren Schaben Luther "bie bem driftlich germanischen Rechte ganglich unbefannte Lehre von ber unumichrantten Gewalt ber Obrigfeit über bie Unterthanen aufgestellt, unbedingten Gehorfam gegen bie Befehle ber Obrigkeit und formlich ben Rnechtssinn und die Gewaltherrichaft gepredigt habe" (S. 19). Wenn freilich protestantische Fürsten ben vom Raifer unrechtmäßig gefangen gehaltenen Erben Württembergs in fein Land gurudführen, ba fpielt Janffen ploglich aus einer anbern Tonart, und verlangt von ben Reichsfürften einen ebenfo unbedingten Gehorfam gegen ben Raifer wie Luther, nur mit größerem Rechte, einen unbedingten Gehorsam ber Unterthanen gegen ben Lanbesberrn geforbert hatte. Wenn aber wirklich berechtigte Forberungen ber Bauern unerfüllt blieben, fo bag "biefelben von nun an Sahrhunderte hindurch rechtlos und ichuglos ber Will-

<sup>1</sup> Ein anderer Kritifer in ber Allgemeinen conservativen Monatsschrift' 1882 S. 239 sagt, ben ersten Band meines Berkes erwähnend: meine ,hiftorischen Tajchenspielereien' seien ,eine wahre Goldgrube für die fatholische Polemit geworben'.

für der Mächtigen sich preisgegeben sahen" (S. 18), so ist an solchem Unsglück weber Luther noch die Reformation schuld, sondern lediglich der wilde, blutige Bauernaufstand selbst.'

So viele Jrrthumer in so wenige Sate zusammengefaßt, habe ich noch nirgenbs gefunden.

Bb. 3, 310 habe ich einfach berichtet, bie brei Manner (ber Lübecker Bürgermeifter Wullenweber, ber Syndicus Olbendorp und ber Kriegshauptmann Marcus Meyer) faßten ben Blan, im ganzen Norben bie Macht bes gemeinen Mannes zu erheben und aus allen Rraften "bas Evangelium" aus-"Ghe fie leiben murben", erklarten Bullenweber und Olbenborp, "baß in Danemart ein Ronig gemacht murbe, ber bem Evangelium und ihnen feind, ihren Gegnern aber gelegen sei, wollten fie lieber, bag in ihrer Stadt fein Stein auf bem andern bleibe"'. ,Die wendischen Stäbte, welche Olbenborp zum Umfturz ihrer Verfassungen angereizt hatte, schlossen sich ben Lübeckern an, stellten Schiffe und Mannschaften und verpflichteten sich gemeinfam, "Gottes Wort zu fordern, aller falfchen Lehre mit Eruft zu begegnen und bie Guter und Ginkunfte ber Rirche zu Gunften ber Communen zu verwenden". . 3m Mai 1534, zur felben Zeit, als Philipp von Seffen gur Wiebereinsetung Ulrichs und gur Berbreitung "bes Evangeliums" nach Württemberg auszog, erklärte Lübeck an Danemark . . ben Krieg. Auch bort follte für bas "Evangelium", aber nicht nach fürstlich landesherrlicher Auffassung gefochten merben.

Heißt bas, sich, um die Reformation anzuklagen, nicht ftark und verwerfend genug aussprechen über die Bestrebungen, die Macht best gemeinen Mannes zu erheben und bas Evangelium auszubreiten'? Und wo ist hier mein ,beständiger Selbstwiderspruch'? Mache ich mich eines Wiberspruches ichuldig, wenn die Fürsten ,bas Evangelium', bas fie fortwährend im Munde führten, zu ihren landesherrlichen Zwecken, bemocratische Parteien bagegen basselbe zur Schmächung ber Fürftengemalt benuten mollten? menn bie Fürsten die Kirchengüter für sich in Anspruch nahmen, Bullenweber und seine Benoffen bagegen biefe Guter benfelben zu entreißen suchten? Und wenn ich Bb. 3, 17 einfach die Thatsache berichte, welche boch Niemand läugnen kann: "Seit bem Untergange Sickingen's war bie politische Selbständigkeit bes niebern Abels gebrochen: die Reichsritterschaft als folche übte fortan keinen Einfluß mehr auf bas Schicksal bes Bolkes; was sie verlor, kam lediglich bem Reichsfürstenthum zu gut' - heißt bas fich ploplich auf bie Seite ber Reichsritterschaft ftellen? Auch über bie armen unterbrückten Bauern' habe ich lediglich thatfächliche Dinge berichtet. Ueber Luther's Gewaltpredigten und Herrn Ebrard's Ansicht, "lediglich ber wilde, blutige Bauernaufftanb' von 1525 trage Schuld an ber Jahrhunderte langen Knechtung und Unterbrückung ber Bauern, fteht bas Rabere in meinen früheren Briefen <sup>1</sup>. Ob ich bezüglich ber Eroberung Württembergs burch Philipp von Heisen, ber aber meines Wissens nicht ben unrechtmäßig gefangen gehaltenen Erben in sein Land' zurückgeführt hat, plötlich aus einer andern Tonart spiele', läßt sich ebenfalls aus meinen früheren Auseinandersetzungen ersehen <sup>2</sup>.

Ob es auf die Daner gelingen wird, mit folchen "Kritifen" bei bem benkenden protestantischen Publikum Eindruck zu machen, erscheint mir zweifelhaft.

"Das Landeskirchenthum sammt dem landesherrlichen Episcopat ist, schreibt Herr Ebrard ferner, wie sich leicht denken läßt, ein Hauptstichblatt für Janisen's Angriffe. Es sei zuzugeben, daß der landesherrliche Episcopat ein bloßer Nothstand gewesen, der weder dem richtigen Begriff der christlichen Kirche, noch dem richtigen Verhältnisse von Staat und Kirche entspreche, aber "nachdem Papit und Cardinäle dem Evangelium ihr Ohr verschlossen" — welchem Evangelium, ob dem Luther's, Zwingli's, Calvin's u. s. w., sie ihr Ohr hätten öffnen sollen, ersahren wir nicht —, müsse es als das kleinere Uebel erscheinen, daß die weltlichen Obrigteiten "das Werk der Resormation" in die Hand nahmen und es nicht den erregten Massen überließen.

,Go mancherlei Digftande bieg mit fich bringen mochte, Die Untlagen Janffen's find boch ungerecht. Bor Allem ift es ber in ber Formel cujus regio, ejus religio sich aussprechende Zustand, gegen ben er feine Pfeile richtet.' Das landesherrliche Episcopat in ben Sanden eines Albrecht Alcibiabes muffe freilich wie ein Sohn auf die driftliche Kirche erscheinen, aber im Mittelalter hatte es Bischöfe genug gegeben, bie es bem Branbenburger in Trunk und Raufluft gleichgethan. Und es fei boch fruhe genug ber Ufus allgemein geworben, bag bie Landesfürften Confiftorien einfetten, benen fie bie concrete Ausübung ihrer Episcopalgewalt übertrugen. Daburch murbe ber Difftand nicht beseitigt, aber boch wefentlich gemilbert. Un welche Confistorialordnung Berr Ebrard hier gedacht hat, weiß ich nicht. Wemt etwa an die bekannte Wittenberger Ordnung vom Jahre 1542, fo fagt über Diefe ber protestantische Theologie-Professor Schenkel: "Mit Ginem Feberguge ward die fo michtige Rirchendisciplin in die alleinige Sand bes Staatsoberhauptes, und zwar fo gang ohne allen Borbehalt ber firchlichen Rechte, gelegt, bag Angelegenheiten bes Gemiffens von nun an gang gleich wie weltliche Gegenftande behandelt und gang in der Form weltlicher Proceduren abgemacht werben follten. Die Unterordnung ber Rirche unter ben Staat mar bamit vollenbet und einer ichranten-

<sup>1</sup> Bgl. oben G. 112 fll.

<sup>2</sup> Bgl. oben G. 150 fll.

losen Gewissenstyrannei von Seiten bes Staates Thur und Thor geöffnet. Auf die Frage, ob man den landesherrlichen Episcopat irgendwie mit der Stellung der Bischöfe innerhalb der katholischen Kirche vergleichen kann, will ich nicht eingehen. Was Albrecht Alcidiades betrifft, so würde es Herrn Ebrard wohl schwer sein, aus dem ganzen deutschen Mittelalter auch nur einen einzigen, sei es geistlichen oder weltlichen Fürsten anzusühren, der so planmäßig grausam und unmenschlich gewüthet, wie dieser Fürst in seinem "evangelischen Krieg".

Bezüglich meiner angeblichen "Angriffe' und "Anklagen' gegen protestantisches Landeskirchenthum und fürstlichen Summepiscopat muß ich den Kritiker wiederum fragen: wo finden sich diese in meinem Werke?

Nur Thatsachen habe ich barüber angeführt, sowohl über beffen Entstehung als über die Wirkungen besselben, und zwar Thatsachen, die ich lebiglich protestantischen Quellen, ben vertraulichen Briefen protestantischer Theologen, protestantischen Bisitationsberichten u. f. w. entnommen habe. Was aus bem neu aufgekommenen und auf bem Augsburger Reichstage von 1555 reichsrechtlich fanctionirten Brincip: ,Wem bas Land gehört, bem gehört die Religion', für das beutsche Bolk hervorging, hat Dollinger treffend flargestellt: Leiber sind es beutsche Theologen, beutsche Juriften gewesen, welche zuerst die bis dahin in der driftlichen Welt unerhörte Lehre aufbrachten, daß es ein Recht ber Fürsten sei, die Religion ihrer Unterthanen nach Gutbunken zu anbern, fie aus Ratholiken zu Protestanten, aus Lutheranern zu Calviniften und umgekehrt zu machen. In bem mittelalter= lichen Staate bestand allerbings auch Religionszwang, aber wie ganz anders war die frühere Anschauung und Praxis im Vergleich mit der neuen! Dort waren Bolt und Fürst Glieber ber katholischen Kirche, neben welcher keine andere eriftirte. Alle maren einig, bag ber Staat in feiner engen Berbindung mit der Kirche keinen Abfall von derfelben bulben, keine neue Religion einführen lassen burfe, bag jeder Bersuch biefer Art ein Attentat gegen bie bestehende gesellschaftliche Ordnung sei. Im Mittelalter maren also Recht und Gefet in religiöfen Dingen fur Alle gleich.' Jeber, ber in Irrlehre verfiel, ob Hoch ober Niedrig, Geiftlich ober Weltlich, murbe gerichtet. "Rie ist in den tausend Sahren vor Luther auch nur der Versuch von einem Monarchen gemacht worben, eine andere Religion, eine neue Lehre in seinem Staate einzuführen ober sich in irgend einer Form von ber Rirche logzusagen."

"Alles biefes anderte fich mit ber Reformation. Die Reformatoren übertrugen schon frühe ben weltlichen Fürsten, ber "Obrigkeit", wie sie

<sup>1</sup> Stubien und Rritifen, 1850, S. 459.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. meine Angaben Bb. 3, 649-654. 673-677. 684-685. 3anften, In meine Kritifer. 2. Mbrud.

fagten, die Gewalt über die Religion ihres Landes und ihrer Unterthanen. Es wurde herrichende protestantische Doctrin, bag die Fürsten bas hochste Richteramt über Religion, Lehre und Kirche hatten, und bag es ihr Recht und Beruf fei, jebe von ber ihrigen abweichenbe Glaubensmeinung zu unterbruden. Darin ftimmten Lutheraner und Reformirte überein. Luther felbft rechnete fich bas zum befondern Ruhm, bag er auf biefem Wege bie weltlichen Machthaber, welche in der katholischen Kirche ihres guten Rechtes beraubt gemejen, in basfelbe eingefett und fo ben obrigfeitlichen Stand "jonberlich herfürgezogen, erleuchtet und geziert habe". Der banische Sofprediger Mafins weiß es als einen großen Borzug ber lutherifchen Religion zu erbeben, bag nach ihr ber Fürft als "höchfter Statthalter Gottes auf Erben" die Diener ber Rirche beliebig ab= und einjeten, über bas gange Gebiet bes firchlichen Ritus und ber Ceremonien frei perfügen tonne. Go entstand ein Despotismus, beffen Gleichen bis babin noch nicht gesehen worben war: Das neue Spftem, wie es von Theologen und Juriften ausgebilbet murbe, war schlimmer als die byzantinische Pravis, benn bort hatte man boch nie ben Berfuch gemacht, die Religion bes Bolfes zu anbern.

Dit biefem neuen Spftem ber in ber Berfon bes Gurften vereinigten firchlichen und politischen Gewalt war eine unermegliche, folgenschwere Ummanblung ber gefammten Lage bes beutichen Bolfes eingeleitet. Der Unterschied und Gegensatz ber beiben Gewalten, welcher im Gangen und Großen wohlthatig für bie Bolfer gewirft, burch beren Reibungen und Gegengewicht geistige Thatigfeit und politische Freiheit gewecht und gemahrt worben mar, fiel völlig weg. Die Rirche murbe gang in ben Staat eingefügt, als ein Rab in ber großen Staatsmafchine betrachtet. Wer über bas Gbelfte und fonft Unantaftbarfte, über die Religion und bas Gemiffen mit absoluter Machtvollfommenheit gebot, bem mußte, wenn er nur zugreifen wollte, allmählich jedes andere Gebiet bes Lebens in Staat und Bolt anheimfallen. Mit der Ginfetzung ber Confiftorien als landesberrlicher, bas Rirchliche regierender Behörden begann bemnach die Entwicklung ber Bureaus fratie, ber fürstlichen und staatlichen Allgewalt, ber verwaltenben Centralis fation. Es ging, wie es noch heutzutage geht: die bureaufratische Berwaltung murbe ein immer neue Aefte treibenber, immer mehr Stoff um: fclingender Bolyp. Demnach mar die unvermeidliche Folge, daß ein bruckenber Despotismus fich auf einen großen Theil Deutschlands legte."

Höchst eigenthumlich ist der Schluß der Kritit des Herrn Ebrard. Er stellt sich gleichsam vor, daß ich nicht eine Geschichte des deutschen Boltes, sondern eine allgemeine Geschichte der "Resormation" schreibe, und findet es beghalb "seltsam", daß ich nicht auch von anderen Ländern, sondern nur von

<sup>1</sup> Kirche und Kirchen 50-58, vgl. 63 fll. 81.

Deutschland rebe, und zwar von bem Landeskirchenthum und ber Episcopalgewalt gerade so rede, als ob Beibes nothwendig zur Reformation' gehöre. Er fragt mich, ,ob ich benn gar Nichts bavon miffe, bag es Rirchen evangelischen Glaubens gegeben hat und noch gibt, bei benen von einem landes= herrlichen Summepiscopat nie die Rebe gewesen'. ,Da ift,' belehrt er, ,auf ber einen Seite bie anglikanische Rirche mit ihrer kirchlichen Episcopalverfassung, ba find auf ber andern die presbyterianisch verfaßten Rirchen Frankreichs. Schottlands, ber Rieberlande.' Dag ich von biefen Kirchen gar Richts weiß', konnte ich nicht gerade behaupten, aber bag ich über biefelben in einer Geschichte bes beutschen Bolles bis jum Jahr 1555 bie Lefer hatte unterrichten muffen, ift mir neu. herr Cbrarb halt es aber in einer Rritit meines Wertes für wichtig, barüber zu fprechen. Gine Seite lang verbreitet er sich barüber, bag er von "pregbyterianisch verfaßt" gar nicht reben könne, ohne einer falschen, unhistorischen Vorstellung zu gebenken, welche bei uns so häufig sich mit biesem Wort verbindet'. Er polemisirt gegen bie Auffassung bes Protestantenvereins, fest feine eigene Meinung über presbyterianische Berfassung auseinander, erklärt, daß es verkehrt sei, bie kirchliche Verfassungsfrage als eine in bogmatischer Beziehung gleichgultige, als reines Abiaphoron zu betrachten', und fagt bann: "Wir tommen jum Schluß und faffen bas Refultat unferer Unterfuchung babin zusammen, daß die Absicht Janffen's, eine neue Auffaffung der Reformation gu etabliren, als völlig verfehlt zu betrachten ift!' Das ,völlig verfehlt' brudt auch er mit gesperrter Schrift.

Was Alles er ,untersucht' hat und was sich als ,Resultat' herausgestellt, haben meine Briefe bes Nähern erwiesen.

Herr Ebrard aber hält seine Arbeit für gelungen: er weiß, worin meine "Absicht' bestand, erklärt dieselbe für völlig versehlt, mein Werk demnach als wissenschaftlich unnütz. Run sollte man doch meinen, daß er mich
nunmehr in Ruhe könnte ziehen lassen. Er hat gegen mein Werk schon so
viele Prädicate verwendet, als "geradezu armselig", "lächerlich", "positiv unwahr", hat davon gesprochen, daß ich meinem "sittlichen Urtheil ein Armuthszeugniß" ausgestellt hätte, hat mir "Persidie" zur Last gelegt. Wenn er Anfangs davon sprach, mein Werk sei "ein bedeutendes, sehr gelchrtes, in
seiner Weise sehr gründliches", dabei "in ruhiger, meist würdiger Sprache"
abgesaßt, so gestaltete sich dasselbe allmählich zu einer "Blumenlese oder besser Kräutersammlung, die man aus den seinen Zwecken dienlichsten Jahrgängen und Landstrichen behutsam zusammenklaubt", am Schluß ist es "eine Gistblütenlese" geworden. Als heilkräftige Wedicin wider "ben ganzen Eindruck, den biese Gistblütenlese etwa gemacht haben könnte", theilt er die schon früher

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 175.

erwähnten Briefe französischer, wegen ihres Glaubens mit der Galeere bestrafter Hugenotten aus den Jahren 1708 und 1709 mit, und spricht bei dieser Gelegenheit dem Urheber der "Giftblütenlese" sein endgültiges Strafurtheil aus.

Auf dieses Urtheil hat er übrigens schon Eingangs seiner Kritik seine bibelfundigen Leser vorbereitet. Meranber ber Schmieb, wenn er ein Leben bes Apostels Paulus geschrieben hatte, hatte basselbe', fagt er S. 327, ,nicht geschickter ichreiben konnen', als ich meine Geschichte geschrieben. Mit lebhafter Phantafie stellt er sich S. 326 vor, wie dieser Alexander ber Schmied ein Leben bes hl. Baulus abgefaßt und ihn barin als einen "pagirenben Beltmacher', als einen ,ichlechten verworfenen Menschen', als einen ,haberfüchtigen, frivolen Revolutionar' bingestellt haben murbe. Und bas Alles, meint er, ,wurde Alexander ber Schmied geschrieben haben nicht aus Bosheit und Tucke, sondern aus vollster innerer Ueberzeugung, weil er nicht innerhalb, sondern außerhalb bes Chriftenthums ftand und barum von dem Evangelium rebete, wie ber Blinde von ber Farbe'. Mit biefem Manne ftellt mich herr Ebrard in Parallele und nennt mich in bem letten Sate feiner Rritik S. 372 gerabezu einen ,mobernen Alexander ben Schmieb'. Ueber ben früheren Träger bieses Namens schreibt ber bl. Baulus 2 Timoth. 4, 14: Mleranber ber Schmieb hat mir viel Bofes zugefügt, ber Berr bezahle ihn nach seinen Werten.' ,Vollste innere Ueberzeugung' setzte ber Apostel bei biefem Läfterer bes Evangeliums nicht voraus, sonbern Tucke und Bosheit, wie sie auch bei einem Hiftoriker vorausgesetzt werden mufte, ber, wie Berr Ebrard mich beschuldigt, "Berfibie' begeht und eine "Giftblutenlese' barbietet. Und habest ben Glauben,' mahnte ber Apostel 1 Timoth. 1, 19-20, .und autes Gewiffen, welches Etliche von fich geftogen und am Glauben Schiffbruch erlitten haben, unter welchen ift Symenaus und Alexander, welche ich habe bem Satan übergeben, bag fie gezüchtigt werben, nicht mehr zu läftern."

Ich meinerseits übergebe ben Herrn Consistorialrath Dr. A. Ebrard lediglich bem Urtheil ber Leser.

### Achtunddreißigfter Brief.

#### In eigener Sache.

Nicht minder eigenthumlich als die Schlusworte des Herrn Ebrard, aber in anderer Weise eigenthumlich sind die Worte, mit welchen Baumgarten seine Besprechung meines Wertes schließt. Nachdem er versichert, daß "consessionelle Berbitterung" alle meine Fähigkeiten als Historiker "vergiftet" habe, sagt er:

"Wit bem religiosen Kanatismus, wie ihn die letten zehn Jahre unter uns zu unferem namenlofen Schaben erzeugt haben, ift er an feine geschichtliche Aufgabe gegangen und burch ihn zu einer Lösung geführt worben, welche jest von seiner Partei als ein großer Triumph ausgerufen wird, auf die Dauer aber gerade biefer Partei ben empfinblichsten Nachtheil bringen muß. Denn wer konnte, um nur Gins hervorzuheben, angefichts biefer von ultramontaner Seite, so viel ich weiß, unbebingt acceptirten Darftellung ber von biefer Partei erhobenen Forberung, ben Geschichtsunterricht an Gymnasien und Universitäten streng confessionell einzurichten, irgendwie nachgeben? Benn unsere katholische Jugend überall im Geiste Janssen's unterrichtet, bie beutsche Entwickelung im Lichte ber Janssen'schen Conftruction anzusehen gelehrt murbe, und wenn bann einer folden katholischen Tendenz eine ahn= liche protestantische entgegentrate, fo mußte ber confessionelle Saber unter uns eine Gluth erreichen, welche für unsere nationale Existenz gerabewegs verhängnisvoll werben murbe. Man könnte bann wirklich fast wieber Reli= gionskriege fürchten, die benn boch, wie heute die Dinge in der Welt liegen, ber katholischen Bevolkerung am wenigsten erwunscht sein konnten, ba Dank ber vom Sanffen'schen Standpuntte gang unbegreiflichen Entwickelung es dahin gekommen ift, daß heute im Deutschen Reiche ben fünfzehn Millionen Katholiten etwa breißig Millionen Protestanten gegenübersteben.

Diese Drohung mit dem kriegerischen Uebergewicht der Protestanten in Deutschland ist gewiß eine ebenso neue wie sonderbare Art ,wissenschaftlicher Kritik. Sie schmeckt, scheint mir, mehr nach ,religiosem Fanatismus', als irgend eine Stelle oder irgend ein Ergebniß meines Werkes. Soll wirklich

mit bem ,Schwerte bes Geiftes' auf wissenschaftlichem Boben gefochten werben, so ist fie nicht am Plat.

Die Grundlage, auf welcher sich die Drohung erhebt, glaube ich burch bie Auseinandersetzungen in meinen Briefen genugfam beseitigt zu haben. Es ift vollständig unrichtig, bag ich unter ben Ginbrucken bes fogenannten Culturkampfes an die Lojung meiner Aufgabe gegangen fei. Faft andert= halb Jahrzehnte vor bem Musbruch biefes Rampfes, als noch Riemand bie Möglichkeit eines folden voraussehen konnte, habe ich bas Wert geplant und bas Material bafur gejammelt. Als ber Rampf eröffnet murbe, habe ich mich nicht auf ben Schauplat besselben gebrangt, noch mich in benfelben hineinziehen laffen. Rur für turze Zeit nahm ich ein Landtagsmandat an, um die Borgange aus ber Rabe fennen zu lernen, wurde aber fo wenig verbittert', bag ich mich balb wieber auf bas Gebiet friedlicher Studien zurudzog und mit ben politischen Ereignissen mich nicht weiter befagte, als es Pflicht jedes Gelehrten ift, ber für das Leben nicht völlig unbrauchbar werben will. Ein Gulturkampfhistoriter handelt anders, wie wir ja an einigen Beispielen erlebt haben. Ich brauche nur an herrn von Sybel gu erinnern.

Dag ber Culturkampf nicht fpurlos an meinem Geiftesleben vorübergeben fonnte, verfteht fich von felbit. Die Berwickelungen und Greigniffe, bie fich unter meinen Augen vollzogen, boten manche Parallele zu benjenigen, welche ich in den Quellen des sechzehnten Jahrhunderts Tag für Tag ftudirte. Erfreulicher Ratur waren die Berührungspuntte, welche die Bergangenheit mit ber Gegenwart verknüpften, feineswegs. Zwar hatte ich feine Bilberfturme vor Augen, feine Kreuze, Altare, Beiligthumer wurden gertrummert. Aber viele mir liebe katholische Anstalten fah ich entvölkert, Freunde, mir theure Bekannte fab ich in die Berbannung gieben, Andere murben eingeterfert, gepfändet, mit ichweren Gelbbugen belegt, Berbrechern gleich geachtet; Bischöfe, mit welchen ich in freundlicher Beziehung ftand, verfielen ftrafrecht= lichem Urtheil; das arme Bolf fah ich an vielen Orten feiner Priefter beraubt, Kranken und Sterbenden ben Troft ber Sacramente entzogen, bas Glück zahlreicher Familien geftort, Taufende von Orbensleuten verjagt, Die Rirche in ihren ehrwürdigsten verbrieften Rechten gefrankt - ich habe gefühlt, ich habe es mit erfahren, wie eine Majorität von breißig Millionen bie Minorität von funfzehn Millionen in ben letten gehn Sahren behandelt hat.

Das Alles hat mich tief geschmerzt. Aber es hat mich nicht verbittert. Auch bin ich burchaus nicht ber Meinung, daß es meine Geistesgaben, wie biese immer sein mögen, vergiftet hat. Denn, Gott sei Dant! glaube ich noch mit ber vielgeschmähten Minorität an ben Heiland und Erlöser und kenne bas neue Gebot, das er uns gegeben hat.

3ch weiß nicht, ob es Baumgarten befannt ift, bag ich ,confessionell

getrennten' Geschichtsunterricht am Gymnasium zu Frankfurt am Main ertheile und zwar schon seit achtundzwanzig Jahren ertheilt habe. Ob ich mich in dieser Stellung irgendwie als Agitator erwiesen, in meinem Unterricht "consessionelle Berbitterung" und "religiösen Fanatismus" an den Tag gelegt habe, mögen Diejenigen entscheiden, welche seit dem Beginn des Culturkampses, wie in den demselben vorausgegangenen achtzehn Jahren Zeugen meiner Wirksamkeit waren, mich in meinem Leben und Arbeiten kennen. Die vorwiegend nichtkatholische Bevölkerung Frankfurts hat wohl nicht ein einziges Mal gehört von Aufreizungen des katholischen Geschichtsprosessorsessons

Ich weiß beghalb nicht, wie ich Baumgarten's Insinuation auf Bürgerkrieg qualificiren soll. Soll ich nicht als Historiker bazu berechtigt sein, ohne irgend eine gehässige subjective Bemerkung die Geschichte ber politisch-kirchlichen Umwälzung bes sechzehnten Jahrhunderts aus ihren Quellen barzustellen? Ber= bient ein wehrloses Wert eine Drohung mit bem Uebergewicht ber breißig Millionen Protestanten? Habe ich wirklich alle die Brädicate verdient, welche Baumgarten und die anderen in meinen Briefen behandelten Kritiker gegen mich verwenden, und hat man schlimme Folgen für den confessionellen Frieden aus meinem Werke zu befürchten, wie erklärt fich bann, bag andere protestantische Belehrte und selbständige Forscher in historischen Dingen nicht auch gegen mich und meine Geschichte das Gefühl der Indignation hegen, welches ein unredliches historisches Tendenzwerk, dem man fraudulose Berschweigungen, bewußte Unwahrheit, Perfibie u. f. w. nachsagen kann, un= zweifelhaft verbient? So hat unter Anderen der Berliner Gelehrte Dr. Paul Förster in dem in Gotha erscheinenden "Deutschen Literaturblatt", 1881, Nro. 4, und 1882, Nro. 12, über mein Werk sich bahin ausgesprochen, es sei ,mit einer gewissen Vorsicht zu benüten', aber boch ein "unentbehrliches Werk und gerade am meisten für den protestantischen Leser, welcher nicht umhin können wird, seine Ansichten zu modificiren: benn gerade ihm muß die Wahrheit über Alles gehen'. "Und insofern kann bas Werk vielleicht sogar ein Mittel werben, um ben unheilvollen, damals entstandenen und noch immer klaffen= ben Riß mit auszugleichen, wenn auch nicht birect, so boch burch bie geförberte Aufklärung über jene von hüben und brüben tenbenzios bargestellte Zeit.' Förster verspricht sich also von ben Wirkungen bes Werkes eher bas Gegentheil, als bas, mas Baumgarten bemfelben nachfagt.

An Baumgarten's ganzer Kritik hat mich Nichts so sehr in Erstaunen gesetzt, als seine kriegerische Arithmetik. Ich muß sagen, daß ich weder bei bem ersten noch bei dem zweiten und dritten Band meines Werkes an die Willionen ober Tausende gedacht habe, denen ich allenfalls gegenüberstände, sondern lediglich an die Thatsachen, welche ich in meinen gedruckten und ungedruckten Quellen vorsand. Herr Consistorialrath Dr. Edvard, mit dem ich mich in meinen Briefen so viel zu beschäftigen hatte, hat dagegen im

Jahre 1875, als er seine zweibandige Apologetit vollendete, eine arithmetische Rundschau gehalten, ist aber bei wesentlich anderen Zahlen angelangt, als Baumgarten.

Das merkwürdige Schlußcapitel feiner ,Wijfenschaftlichen Rechtfertigung bes Chriftenthums' tragt ben Titel: ,Ginflug ber Gunbe auf die driftlichen Gemeinschaften'. Reben Baruch Spinoza und ber Entwicklungsgeschichte bes modernen Pantheismus figurirt barin auch die Geschichte ber katholischen Rirche als Geschichte ber Gunbe, ber Zerfetzung bes Chriftenthums. Rur bem Martyrer Ignatius und feinen Zeitgenoffen vergibt es Berr Gbrard allenfalls noch, daß fie ben auftauchenden Saretitern gegenüber ben Unichluß an die επίσχοποι betonten. Durch Cyprian und Augustin mar ber Cat: Die Kirche besitht die Wahrheit, weil fie bas Evangelium besitht', schon nabe baran, auf ben Ropf geftellt und in fein Gegentheil verbreht zu werben: "Das Evangelium ift Wahrheit, weil es von ber Kirche gelehrt wird." , Balb, berichtet Berr Cbrard weiter, bemächtigte fich bas inftinctive, bamonifche, aus bem Beibenthum ber ererbte Beltherrichaftsftreben bes in ben Sturmen ber Bolfermanberung bebeutfam baftebenben romifchen Stuhles jenes verbrehten Sates.' Die gange weitere Entwicklung ber fatholischen Rirche in ben folgenden elf Sahrhunderten fteht nach herrn Ebrard unter diefem ,bamonifchen, aus bem Beibenthum ber ererbten' Streben, bas jebe romfreie Landeskirche zu vernichten und zu unterbrücken verstandt. Nachbem er bann bie großen Controperslehren über Gnabe, Rechtfertigung, Brimat, Briefterthum, Ablag, Beiligenverehrung u. f. w. fammtlich in mabrhaft betrübender Beise entstellt, fährt er fort:

Als in den Reformatoren der Paulus redivivus diesem zugleich creaturvergötternd-paganistischen wie judaistisch-gesetlichen System entgegentrat mit dem evangelischen Zeugniß, da verstockte und verdiß sich der römische Stuhl vollends, übernahm in den grausamen Versolgungen des Evangeliums (in Spanien, Frankreich, Holland, Italien, Ungarn, ansangs auch in Großbritannien) die Rolle, die einst die Heibenwelt gespielt hatte, und producirte in der diadolischen Arglist des Jesuitenordens und anderer Werkzeuge eine sittliche Pest, desgleichen das Heidenthum keine gekannt hatte. Die Fäulnisproducte eines durch Lüge zersetzen Christenthums müssen ja nothwendig gistiger und schrecklicher sein, als die des Heidenthums. Salpetersaures Kali gibt Salpeter, aber salpetersaures Silber gibt Höllenstein. Nur Wahnmit kann die widerlichen Erscheinungen des Papismus dem "Christenthum" oder — noch alberner — der "Religion" in abstracto zur Last legen.

<sup>1</sup> Apologetif. Biffenschaftliche Rechtfertigung bes Chriftenthums. Guterslob. Erfter Band 1874. Zweiter Band 1875.

<sup>2</sup> Diefe Borte ließ Berr Gbrard gesperrt bruden.

So hat Herr Ebrard im Jahre 1875 in einer "wissenschaftlichen Rechtsfertigung bes Christenthums" über bie katholische Kirche und ihre neueren Orben geschrieben. Sie ruht nach ihm auf bämonisch=heibnischer Herrschsucht; sie ist ein creaturvergötternb=paganistisches, jubaistisch=gesetliches System; sie ist Zersetung, Lüge und Käulniß; ihre neueren Orben sind Fäulnißproducte, Gift, Höllenstein — eine Pest, deßgleichen das Heidenthum keine gekannt hat.

Herr Sbrard lehrt an einer beutschen Universität. Hat etwa Baumsgarten in bessen "religiösen Fanatismus" gewittert, ober gar wegen solcher Neußerungen öffentlich vor Bürger- und Religionskrieg gewarnt? Run weise er mir in meiner Geschichte ober in meinen sonstigen Schriften auch nur eine einzige Stelle nach, an ber ich ein solches Urtheil ober auch nur ein ganz entsernt mit bemselben zu vergleichendes Urtheil über den Protestantismus ausgesprochen hätte, oder auch nur in verletzender Weise von bessen Institutionen rede. Auf welcher Seite, darf ich wohl fragen, steht die historische Objectivität und Würde? auf welcher steht "religiöser Fanatismus"?

Herr Gbrard hat sich aber nicht begnügt, die katholische Kirche als eine Quelle von Gift und Peft tief unter das Heidenthum herabzusetzen, er legt ihr auch die Entstehung des gesammten modernen Unglaubens und seiner atheistischen Philosophien zur Last.

"Weil, sagt er, "ein verpestetes Pseudochristenthum fanatische, ja satanische Berfolgungen sich hat zu Schulden kommen lassen, so zieht jene Wenge (ber Ungläubigen) ben Trugschluß: "Alle Religion ist fanatisch und führt zum Fanatismus". So wird im Ressel bes Aberglausbens ber Unglaube gebraut. Die Babelsmischung von Wahrheit und Lüge im römischen Kirchenthum hat die Wahrheit in Mißcredit gebracht."

Dieser Babelsmischung' schreibt er es zu, daß die Theorie Spinoza's von der absoluten Raturnothwendigkeit, mit ihr die Entschuldigung der Sünde als nothwendigen Womentes im Weltproces und die Läugnung des Wunders—, daß diese Grundanschauung seit Bayle, den Deisten und Encyclopädisten die Volksmassen ergreisen konnte, und seit einem Menschenalter auch in Deutschland die Massen durchsickert und durchbrungen hat'. Sie soll die Religion allüberall in Verruf gebracht und es so möglich gemacht haben, daß die Semiten ungestört das Wohl der germanischen Völker untergraben, daß der Pantheismus bereits das ganze sociale und staatliche Leben Deutschlands bedroht und daß ein bellum omnium contra omnes in Aussicht steht. Fragt man nun aber nach Baumgarten's dreißig Millionen Protestanten,

<sup>1 %</sup>b. 2, 564.

bie bas ,Chriftenthum' und mit ihm Deutschland retten follen, fo erfährt man von herrn Ebrard:

"Wir stehen an einem Abgrunde, unser Bolts- und Staatsleben ift besorganisirt durch Schuld jenes widerchristlichen Sustems. Ein Bolt, das dem sermentirenden Einsluß und gewissenerweckenden Zeugniß des Evangeliums sich entzieht, geht der Kraft der Selbstverjüngung und des Forts bestehens verlustig, und die vom Christenthum abgefallene Menschheit geht in Fäulniß über (Matth. 24, 28). Sind wir so weit? Roch ist Umkehr möglich! Roch ist in unserm deutschen Bolk eine Schaar, nicht von Millionen, aber von vielen Tausenden, die ihre Kniee dem Baal, dieser alten Gottheit des Pantheismus, nicht gebeugt haben . . .

Herr Ebrard rechnet also die gläubigen Protestanten nur noch nach Tausenden, von Baumgarten's dreißig Millionen sind nach ihm neunundswanzig Millionen Ungläubige, Pantheisten, vom Christenthum Abgefallene. Welche von den beiden Rechnungen ist nun die richtige? Kommt diesenige des Herrn Ebrard der Wahrheit näher, so stehen keine consessionellen Religionstriege mehr zu befürchten. Den Katholiken Deutschlands steht dann lediglich eine Majorität von "Ungläubigen" gegenüber, für welche die Geschichte der Resormation nur die Bedeutung einer Revolution hat.

Db ber Unglaube fich zum allgemeinen Sturmangriff gegen bie fatholische Kirche verbinden wird? Ich weiß es nicht. Aber bas weiß ich, bag bieje Kirche trot aller Bejehdung, trot aller , Culturfampfgejete', trot aller Ungriffe ber ungläubigen Biffenichaft in Deutschland jelbst nach Deillionen gablt; daß die Glaubenstraft bes fatholifden Bolfes burch ben Culturfampf nicht verloren, sondern gewonnen hat, und bag wir Ratholiten, geftüst auf bie Berheißungen unferes Erlofers, mit frohem Gottvertrauen ber Bufunft entgegenseben burfen. Servorragende Bertreter bes mobernen Unglaubens haben es ichon mehrjach befannt, daß die tatholijche Rirche auf religiöfem Gebiete langft bie einzige impofante Erscheinung ift. Alls folche bat fie icon por Sahrtausenben im Geifte ber Prophet geschaut und beschrieben: Und es wird bereitet fein in ben letten Tagen ber Berg bes Saufes bes herrn auf bem Gipfel ber Berge, und er wird fich erheben über die Sügel und alle Bolter werden zu ihm ftromen. Und geben werden viele Bolter und fagen: fommt und lagt und emporfteigen gum Berge bes herrn und jum Saufe bes Gottes Jacob's, und er wird uns feine Wege lehren und wir werben wandeln auf feinen Pfaden; benn von Gion wird ausgehen bas Gefetz und bas Wort bes herrn von Jerufalem' (3f. 2, 2. 3).

Hiermit glaube ich gegen die Kritifer meines Werkes das Nothige gefagt zu haben. Auf weitere Discuffionen werbe ich mich vorläufig nicht

mehr einlassen, sonbern mich vom Gebiete ber Polemik und Controverse wieder ganz auf basjenige objectiver Geschichtsforschung zurückziehen. Wer sich genauer über die betreffenden dogmatischen Controverspunkte orientiren will, dem stehen in der neuern katholischen Literatur vortrefsliche Werke gesnugsam zu Gedot. Die wichtigsten historischen Einwendungen glaube ich erledigt zu haben; über manche berselben bringt, hoffe ich, noch reichlichern Aufschluß der vierte Band meines Werkes.

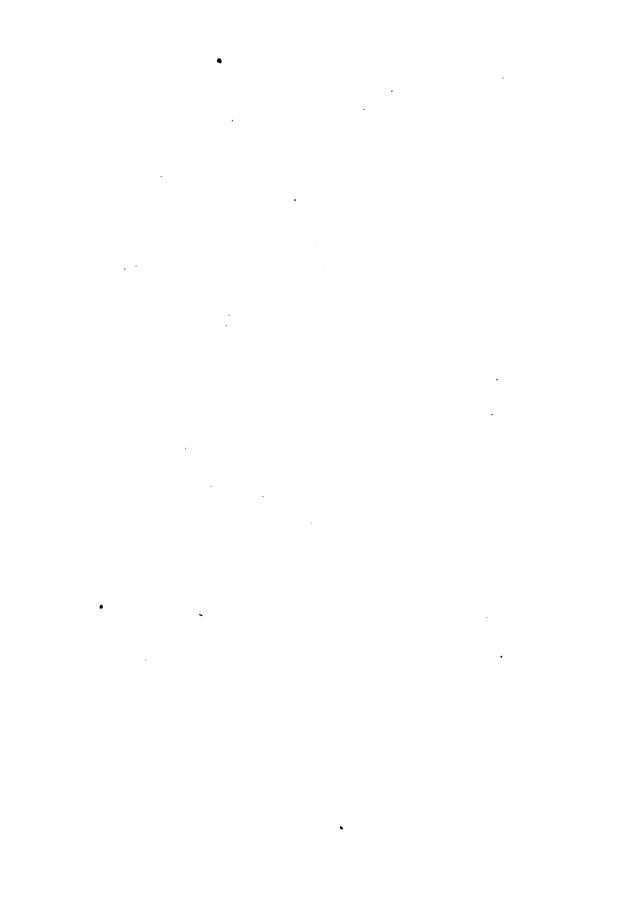

## Bedeutende

# neuere Erscheinungen

aus ber

## Berder'schen Verlagshandlung

in

Freiburg (Baden).

1882.

Bweigniederlasfungen in Strafburg, München und St. Louis, Mo.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen.

### Weter und Welte's

# chen lexikon

Encyklopädie der katholischen Theologie und ihrer Hülfswissenschaften.

### Zweite Auflage.

in neuer Bearbeitung, unter Mitwirkung vieler katholischen Gelehrten begonnen von

Joseph Cardinal Hergenröther,

fortgefest von

Dr. Franz Kaulen, Professor ber Theologie zu Bonn.

Mit Approbation des bodw. Capitels-Vicariats Freiburg.

Bollftandig in 10 Banden von 10-12 Beften & 6 Bogen. Subscriptionspreis à Beft M. 1. Bis jest find erschienen Lieferung 1-14; ferner:

Erfter Band. (1.-11. Lieferung enthaltenb.)

Machen bis Bafemath.

(VIII Seiten unb 2110 Spalten.)

Breis Brofdirt M. 11; geb. in eleganten, bauerhaften Griginal-Ginband: Salbfrang mit Golbtitel M. 13.40.

Ginbanddedte M. 1.60; Lederruden allein (ohne Dede) M. 1.20.

Mit bem elften Heft ift ber erfte Band bes neubearbeiteten Rirchen= lerifons abgefchloffen. Bezüglich bes Inhalts fagt ber Berausgeber:

Dem Kundigen wird es nicht entgehen, daß ber nunmehr vorliegende Band, bes Kirchenlerisons burchgängig die Ergebnisse ernster und gewissenhafter Forschung barbietet und die theologische Wissenschaft durch eine Menge bisher ung ebruckter Aufschlüsse bereichert. . Eine Reihe von Artikeln der ersten Auslage murde weggelassen, weil ihr Inhalt in keine Beziehung zum Zweck einer theologischen Encyflopädie gebracht werden konnte. Dagegen zählt dieser erste Band der neuen Bears beitung von "Aachen" bis "Basel" incl.

1035 Artiket, während biefelbe Reihe in ber früheren Ausgabe nur 665 Artikel umfaßt. Die Bervollkommnung bes Werkes ift baber in ber jetigen Bearbeitung inhaltlich burch bie Bermehrung um beiläufig 400 Artifel gefennzeichnet. Daneben ift eine fehr große Angahl ber früheren Artifel burch neue Arbeiten erfett worben, und es ift fein alterer Artifel aufgenommen, ber nicht auf bie Sohe ber heutigen miffenschaftlichen Er-tenntniß wenigstens burch Sinzufügung ber neueren Literatur gebracht worben mare... Mit Bezug auf ben Umfang bes Ganzen will ich noch ausbrücklich hervorheben, baß bie Ausbehnung bes erften Banbes genau bem Boranichlage entspricht, melder bie Große bes Wertes auf 10 Banbe festgestellt hat. . . Vorau flichtlich werben bie folgenben Banbe rafcher als ber erfte erscheinen können, und ich barf wohl bie hoffnung aussprechen, bag bie katholischen Gelehrten Deutschlands bann noch freudiger ihre schönen Kräfte bem einzigartigen Werfe gumenben merben."

Bir wenden uns von nenem vertrauensvoll an die katholische Lesewelt, an bie Geiftlichen fomohl ale an die gebilbeten Laien, mit ber Bitte, wo es noch nicht gefchehen, unfer großes, vielfach ale bie

wichtigste theologische Erscheinung der Gegenwart bezeichnetes Unternehmen burch ibre Betbeiligung an unterftugen.

Bestellungen nehmen alle Buchhanblungen entgegen, woselbst auch ber erfte Banb eingesehen merben fann.

## Urtheile der Presse.

Der "Theologische Jahresbericht", Leipzig 1881; sagt bei einer Bergleichung unseres Kirchenlerikons mit der protestantischen Herzog og schen Realencyklopabie:
"Nach andern Grundsägen ist das latholische Werk gearbeitet. Trot des geringeren Raumes ist die Zahl der Artikel bebeutend größer. Um das zu ermöglichen, sind die Artikel durchweg straffer und präciser gehalten, besonders spstematischeoge matische Fragen mit größerer Kürze behandelt. Die Angaben über den Stand der firchlichen Berhältnisse, z. B. Artikel Afrika, Australien, Armenische Kirche u. a. sind aussiührlich und mit sleißiger Benuhung eines reichen Materials gearbeitet, daher sür die Kenntnis der kirchlichen Gegenwart von hohem Berth. Natürlich tritt, sobald das Dogma in Betracht kommt, eine von der protestantischen abweichende Auffassung zu Tage, auch sehlt häusig die nöttige Kritk, aber andererseits bemüht sich das Bert, sogar bei Besprechung protestantischer Theologen und Anschauungen möglichst gerecht zu sein. Und wie wir die beodachteten Grundsäge der katholischen Arbeit im Allgemeinen sür die richtigeren halten müssen, so können wir es zur Ers Arbeit im Allgemeinen für die richtigeren halten muffen, so können wir es zur Erganzung ber protestantischen sowie zur Kenntnisnahme ber katholischen Theologie auch Brotestanten nur empfehlen."

"Nahezu alle namhaften Theologen, Canonisten, Pädagogen, Philosophen, Siftorifer und Literarhistorifer bes fatholischen Deutschland betheiligen fich an bem Berke, alle theologischen Schulen und ebenso bie meiften Orbensgesellschaften find burch ihre besten Rainen vertreten. Bei naherer Durchsicht und Vergleichung mit ähnlichen Unternehmungen überzeugt man fich balb von ber außerorbentlichen Sorgfalt und Gebiegenheit ber neuen Bearbeitung, und baß die seitherigen Fortschritte ber firchlichen Bissenschaft wie des firchlichen Lebens nach Gebühr verwerthet sind. Ze tirchlichen Wissenschaft wie des firchlichen Lebens nach Gedühr verwerthet sind. Je mehr man das Nachschlageduch benütt, desto mehr wird man inne, einem kirchlich correcten, streng wissenschaftlichen und überraschend einheitlichen Denkmal beutschen Glaubens und Bissens gegenüber zu stehen. In der That degrisst denn auch das katholische Deutschland diese Fublikation einstimmig als ein monumentum concordiae, als ein unvergängliches Schrendenkmal deutschen Geistes, als eine wissenschaftliche Originalardeit ersten Ranges. Möge der Erfolg die Anstrengungen des Berlegers und der Mitarbeiter krönen! Die starke erste Aussage wurde von dem theologischen Publikum vollständig ausgefaust. Das Kirchenlerikon wurde immer und überall citirt in gelehrten wie in populären Büchen; Frankreich und Polen eigneten sich das Werk in Uebersehungen an, der protestantischen Theologie wurde es Borbild zu einem ähnlichen Sammelwerke."

(Katholische Wewegung 1882. 10. u. 11. Seft.)

Das wichtigste literarische Ereigniß ber Gegenwart ist bie eben begonnene, neue Ausgabe bes großen Berber'ichen Rirchenleritons, welche, feit einer Reihe von Jahren, besonders unter ber bewährten Leitung Gr. Emineng bes Carbinals Bergenröther vorbereitet, nach bessen Aussicheiben nunmehr ber Redaction von Dr. Franz Kaulen anvertraut ist. Wer das schon in der äußern Ausstattung sehr vortheilhaft vor der ersten Auslage sich auszeichnende Heft auch nur oberstächlich mit dem be-tressenden Abschnitte der letztern vergleicht, wird sosot erkennen, daß wir keine bloße Ueberarbeitung, fonbern ein burchaus umgestaltetes Bert zu erwarten haben." (Yaftoralblatt für die Erzbiocefe Soln. 1880. Aro. 10.)

## REAL-ENCYKLOPÄDIE

DER

## CHRISTLICHEN ALTERTHÜMER

UNTER MITWIRKUNG

#### MEHRERER FACHGENOSSEN

BEARBEITET UND HERAUSGEGEBEN

VON

#### F. X. KRAUS.

DOCTOB DER THEOLOGIE UND DER PHILOSOPHIE,
O. Ö. PROFESSOR DER KIRCHENGESCHICHTE AN DER UNIVERSITÄT FREIBURG.

MIT ZAHLREICHEN ZUM GRÖSSTEN THEIL MARTIGNY'S DICTIONNAIRE DES ANTIQUITÉS CHRÉTIENNES ENTNOMMENEN HOLZSCHNITTEN.

Das ganze Werk erscheint in etwa 12 Lieferungen von 5-7 Bogen zum Preise von à M. 1.80. Bis jetzt liegen vor: 1.-7. Lieferung, oder:

#### Erster Band.

A-H.

Gr. Lex.-8°. (VIII u. 677 S.) M. 12.60.

Originaleinband und Einbanddecken zu diesem Werke werden eben angefertigt und können bis Oktober d. J. bezogen werden.

Das Studium der christlichen Alterthümer, vor einem Menschenalter noch die Nebenbeschäftigung weniger Gelehrten, ja fast nirgends in umfassender und methodischer Weise betrieben, hat seit den letzten dreissig Jahren einen ungeahnten Aufschwung genommen: die grossartigen Entdeckungen in den römischen Katakomben nahmen die Aufmerksamkeit aller Gebildeten Europa's in Anspruch, und jene Ruhestätten unserer christlichen Vorfahren, von denen Goethe noch als von einem höchst unerfreulichen Orte sprach, werden jetzt alljährlich von Tausenden staunender Reisenden besucht. Die Vorstellungen von den Zuständen der altchristlichen Welt haben eine merkwürdige Umwandlung erlitten. Es kann somit nicht Wunder nehmen, wenn von verschiedenen Seiten der Versuch gemacht wurde, die bisher durch die Detailforschung gewonnenen Ergebnisse zu einer Gesammtdarstellung zu vereinigen. Der Erfolg, welchen der Canonicus Martigny mit seinem 'Dictionnaire des Antiquités Chrétiennes' aufzuweisen hatte, bewies, wie zeitgemäss eine solche Gesammtdarstellung unserer Disciplin sei; und so entschloss sich der Herausgeber zu einer solchen, welche die Thatsachen möglichst einfach und klar herausstellen und, von jeder persönlichen Färbung absehend, alle einzelnen Erscheinungen des Cultur- und Kunstlebens der alten Christenheit im Umfange der griechischrömischen Bildung im Lichte der neuesten Forschungen aufweisen sollte. Was



#### Probe der Illustration:

Fig. 219. Goldglas in der vaticanischen Bibliothek, stellt in der obern Abtheilung Christus und die Apostel l'etrus und Paulus dar; in der untern erscheint Christus als das Lamm Gottes, inmitten kleiner Lämmer, der Gläubigen. Juden und Heiden kommen von Jerusalem und Bethlehem (Betle) zum Berge Sion, aus welchem die vier evangelischen Ströme entspringen, um sich einträchtig in den Jordan zu ergiessen.

unsere Real-Encyklopädie geben sollte, beschränkt sich auf die Alterthümer der Verfassung, des Rechts, des Cultus, des Privatlebens und der Kunst.

Eine Publication wie die vorliegende konnte selbstverständlich der Illustration durch artistische Beigaben nicht entbehren. Die Verlagshandlung hat daher eine Anzahl Holzschnitte schneiden lassen, andere sind unserer "Roma sotterranea" entnommen, für den grössern Theil erwarb die Verlagshandlung die Clichés der 675 Holzschnitte, welche die zweite Auflage des Martigny'schen Dictionnaire begleiten. Der Ankauf dieser Clichés bot den nicht zu unterschätzenden Vortheil, dass der Preis unserer Encyklopädie um die Hälfte ermässigt werden konnte. Am Schlusse des Werkes wird bei dem Verzeichniss der Holzschnitte die Provenienz der einzelnen Vorlagen angegeben werden. Desgleichen soll daselbst eine Uebersicht der Literatur der christlichen Archäologie folgen, welche die in dem Text gebrauchten Abkürzungen erklärt.

(Aus der Vorrede.)

Magazin für die Literatur des Auslandes. Leipzig 1880. Nro. 2: "Mit der . . . . Real-Encyklopädie der christlichen Alterthümer wird ein altes Desiderium, und zwar nicht bloss der Theologen und Archäologen, sondern auch der Culturhistoriker endlich der Erfüllung nahegerückt. Es wird das beste Nachschlagewerk seiner Art und für die genannten Zweige der Wissenschaft geradezu unentbehrlich werden. Typographische wie bildliche Ausstattung sehr gediegen."

## ACTA ET DECRETA

### SACRORUM CONCILIORUM RECENTIORUM.

#### COLLECTIO LACENSIS.

#### AUCTORIBUS PRESBYTERIS S. J. E DOMO B. V. M. SINE LABE CONCEPTAE AD LACUM.

Bis jetzt liegen vor:

Tomus primus: Acta et decreta SS. Conciliorum, quae ab Episcopis Ritus Latini ab a. 1682 usque ad a. 1789 sunt celebrata. 4°. (VIII et 982 p.) M. 12.50.

Tomus secundus: Acta et Decreta SS. Conciliorum, quae ab Episcopis Rituum orientalium ab a. 1682 usque ad a. 1789 sunt celebrata. Accedunt Decreta Romana de Ritibus orientalibus. 4°. (VI et 684 p.) M. 10.

Tomus tertius: Acta et decreta SS. Conciliorum, quae ab Episcopis Americae septentrionalis et Imperii Britannici ab a. 1789 usque ad a. 1869 celebrata sunt. 4°. (1496 p.) M. 20.

Tomus quartus: Acta et decreta SS. Conciliorum, quae ab Episcopis Galliae ab a. 1789 usque ad a. 1869 celebrata sunt. 4°. (IV, 1319 et CCXXIV p.) M. 20.

Tomus quintus: Acta et decreta SS. Conciliorum, quae ab Episcopis Germaniae, Hungariae et Hollandiae ab a. 1789 usque ad a. 1869 celebrata sunt. 4°. (1520 p.) M. 20.

Tomus sextus: Acta et decreta SS. Conciliorum, quae ab Episcopis Italiae, Americae meridionalis et Asiae celebrata sunt. Accedunt supplementa. 4°. (VII S. u. 1144 Col.) M. 16.

Preis der Bände I-VI: M. 98.50. Jeder Band wird einzeln abgegeben.

Der siebente Band, das Vaticanische Concil (darunter die wichtigsten ungedruckten Dokumente) enthaltend, wird dieses grosse Sammelwerk zum Abschluss bringen.

Die Verlagshandlung empfiehlt im Interesse der kirchlichen Wissenschaft und des kirchlichen Lebens die "Collectio Lacensis" der wohlwollenden Aufnahme seitens des Hochw. Episcopats und des Clerus, sowie der Aufmerksamkeit aller Theologen vom Fache und überhaupt aller Freunde gründlichen historischen Wissens.

7

## SANCTI BONAVENTURAE

ORD. MIN. EPISC. CARD. ET ECCL. DOCTORIS SERAPH.

## BREVILOQUIUM

ADJECTIS

#### ILLUSTRATIONIBUS EX ALIIS OPERIBUS EJUSDEM S. DOCT. DEPROMPTIS

TABULIS AD SINGULA CAPITA

#### ET APPENDICIBUS

OPERA ET STUDIO

#### P. ANTONII MARIAE A VICETIA

REF. PROV. VENETAE LECT. THEOL. ET MINISTRI PROVINCIALIS.

#### EDITIO ALTERA

AB AUCTORE RECOGNITA.

4°. (XVI u. 708 S.) M. 12.

Bei dem erstmaligen Erscheinen der vorliegenden von P. da Vicenza veranstalteten Ausgabe des Breviloquium schrieb das "Salzburger Kirchen-blatt" 1880 Nro. 45 über dieselbe:

"Man muss bekennen, dass bis jetzt keine so ausgezeichnete Ausgabe dieses kostbaren Buches des Seraphischen Lehrers existirt, wie diese. Der dem Texte des Heiligen vom gelehrten Herausgeber beigegebene Commentar ist anderen Werken unseres Heiligen entnommen, so dass das genannte Werk des Heiligen von ihm selbst erläutert erscheint. Um die ganz eigenthümliche Anordnung und den innern Zusammenhang des Breviloquium zu veranschaulichen, hat der Herausgeber sowohl dem Prooemium als auch jedem einzelnen Theile des Tractatus Tabellen beigefügt, durch welche es namentlich Anfängern ungemein erleichtert wird, die vorgetragene Lehre dem Gedächtnisse einzuprägen und zu bewahren. Ueberdiess ist an der Spitze eines jeden Theiles (Kapitels) dessen Inhalt in Kürze angegeben. Zur Erzielung möglichst grosser Nützlichkeit hat endlich der Herausgeber durchweg geeigneten Ortes die Aussprüche und Erlässe der Concilien und römischen Päpste angeführt, ja sogar 'quaestiones adiaphoras' herangezogen, insoweit dieselben in einer näheren Beziehung zu gewissen Lehrsätzen stehen."

# Theologische Bibliothek.

### Verzeichniß der bis jett erschienenen Lehrbücher. gr. 8°.

(Die römischen Zahlen hinter ben Titeln bezeichnen bie Abtheilungen, welche bie resp. Werte in ber "Theologischen Bibliothet" bilben.)

### Erfte Gerie.

- Aljog, Dr. 3., Handbuch der Patrologie oder der älteren christlichen Literärgeschichte. VII. Dritte, non bearbeitete und vermehrte Auflage. (XVI u. 572 S.) M. 8.40.
- Sergenröther, J., Cardinal, Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. Drei Banbe. VIII. X. XIII. XV. XIX. M. 34.
  - I. Banb. Zweite Auflage. (VIII u. 1008 G.) M. 12.
  - II. Band. Bweite Auflage. (IV u. 1112 G.) M. 13.
  - III. (Supplement:) Banb. Quellen: und Literatur: Nachweis. (VIII u. 634 S.) M. 9.
- Heftinger, F., Lehrbuch der Fundamental-Theologie oder Apologetik. Zwei Theile. XVI. XVII. (XXIV u. 919 S.) M. 12.

Erster Theil. Der Beweis ber chriftlichen Religion. M. 6. 3meiter Theil. Der Beweis ber katholischen Religion. M. 6.

- Kaulen, Dr. Fr., Einleitung in die heilige Schrift Alten und Neuen Testaments. Erste Hälfte. IX. (VIII u. 152 S.) M. 2.
- —— Zweite Hälfte, erste Abtheilung. Besondere Einleitung in das Alte Testament. XX. (S. 153—370.) M. 3.

Die besonbere Ginleitung in bas Neue Testament wird bas Werf abschließen.

- Fruner, Dr. J. E., Lehrbuch der katholischen Moraltheologie. VI. XII. (XXIV u. 820 S.) M. 12.
- Scheeben, Dr. M. J., Handbuch der katholischen Dogmatik. I. III. IV. XIV. XVIII.
  - I. Band. (VII u. 915 S.) M. 10.80.
  - II. Band. (XII u. 951 S.) M. 12.

Mit bem britten Banbe, welcher noch in biesem Jahre erscheint, wirb bas gange Werk abgeschloffen fein.

Vering, Dr. Fr. S., Lehrbuch des katholischen, orientalischen und protestantischen Kirchenrechts mit besonderer Kücksicht auf Deutschland, Gesterreich und die Schweiz. II. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage. (XIX u. 1002 S.) M. 14.

9

Die ferneren Abtheilungen werden enthalten:

Encyclopädie von Dr. H. Rihn. Biblische Archäologie von Dr. B. Schegg. Pogmengeschichte. Sandbuch der Liturgik von Dr. B. Thalhofer. Baftoral, Katechetik, Somiletik von Dr. J. Renninger. Badagogik. Cheologische Literaturgeschichte.

Die gute Aufnahme, welche das Unternehmen der Theologischen Bibliothek sowohl bei den Lefern als bei den Verfassern gefunden, ermuthigte die Verlagshandlung, das ursprüngliche Programm in einer zweiten Serie zu erweitern und in den Kreis dieser Sammlung solche Handdücher aufzunehmen, welche Theile der einzelnen Disciplinen, oder in der ersten Serie nicht vertretene Disciplinen enthalten.

Bon biefer zweiten Serie find bis jest erschienen:

Inngmann, J., S. J., Cheorie der geistlichen Beredtsamkeit. Zwei Banbe. I. II. IV. VI. (XII u. 1166 S.) M. 13.50.

I. Band. M. 5.40.

II. Banb. M. 8.10.

- Sift, Dr. A., Das heilige Mesopfer, dogmatisch, liturgisch und ascetisch erklärt. III. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. (XVI u. 732 S.) M. 7.50.
- Stöhr, Dr. A., Handbuch der Pastoralmedicin mit besonderer Berückschtigung der Hygieine. V. Zweite Auflage. (X u. 477 S.)
  M. 6.

Die Berlagshandlung hat einen sehr hübschen Original-Einband in Halbschanz herstellen lassen, welcher auf dem Rücken oben den Sammeltitel, unten den Specialtitel des Bandes in Goldbruck angibt. Es empsiehlt sich baher, das Werk gebunden zu beziehen oder Einband-Decken à M. 1.20 nachzubestellen.

Jeder Theil der "Theologischen Bibliothek" wird einzeln abgegeben.

Eine französische Uebersetzung der ganzen "Theologischen Bibliothet" erscheint in Paris bei der "Société générale de librairie catholique".

## Neue Auflagen

ber

## Werke von P. U. Schleiniger, S. J.

"Durch seine Werke hat sich ber rühmlichst bekannte Verfasser als langjährigen tüchtigen Meister in ber stufenweisen praktischen Anleitung zur geistlichen Berebsamkeit, als Führer im Gebiete ber Homiletit erwiesen, und die wiederholten Auflagen zeugen für ihre vorzügliche gebiegenheit und Brauchbarkeit. . . So ist Schleiniger durch Klarheit ber Anordnung, Bestimmtheit der Darstellung, ruhigen frommen Ernst, betaillirte Winke und Kunstgriffe, reichhaltigste Beispielsammlung auch im speciellen Theil mustergiltig."

(Linger Theol.=pratt. Quartalfchrift. 1881. 4. Beft.)

Erfchienen find in neuester Zeit:

Das kirchliche Fredigtamt nach bem Beispiele ber Heiligen und ber größten kirchlichen Rebner. Dritte Auflage. gr. 8°. (XX u. 630 S.) M. 7.50.

"Es ift die heilige, die wahrhaft apostolische Beredsamkeit, die Berfasser im Auge hat, die aber auch eine apostolische Persönlichkeit bedingt. Darum handelt er erst vom geistlichen Redner nicht bloß in wissenschaftlicher, sondern auch in abecetischer Beziehung (197 S.), sodann von der geistlichen Rede im allgemeinen bezüglich des Stosses, der Darstellung und des Bortrages (306 S.), und nach ihren besonderen Erscheinungen als Glaubense und Sittenreden, als eigentliche Reden, Homilien, Katechesen (116 S.). Darum hat er mit unendlichem Fleiße die Bäter und besten Kanzelredner ausgebeutet und an geeigneter Stelle zum Worte gebracht. Darum aber auch eignet sich diese Hosnileits wohl wie keine andere als Lehre und Erbauungsbuch für den kanzelredner."
(Pastoralblatt für die Diöcese Münster. 1881. Nro. 3.)

**Auster des Fredigers.** Eine Auswahl rednerischer Beispiele aus dem homiletischen Schatze aller Jahrhunderte. Zum Gebrauche beim homiletischen Unterrichte und zum Privatsgebrauche. Zweite Auflage. gr. 8°. (XVI u. 1016 S.)

M. 8.40.

Die Bildung des jungen Predigers nach einem leichten und vollständigen Stufengange. Ein Leitfaben zum Gesbrauch für Seminarien. Dritte Anflage. 8°. (XII u. 391 S.) M. 3.

Abrif der Ahetorik zum Gebrauche für Gymnasien. Zweite Auflage. 8°. (XII u. 180 S.) M. 1.80.

In vierter Auflage ift in Borbereitung:

Grundzüge der Beredsamkeit mit einer Auswahl von Musters stellen aus ber classischen Literatur ber älteren und neueren Zeit.

# Geschichte

bes

# deutschen Volkes

feit dem Ausgang bes Mittelalters.

Von

### Johannes Janffen.

Bollftändig in etwa fechs Banden.

Erster Band. Deutschlands allgemeine Bustände beim Ausgang des Mittelalters. Siebente verbesserte Auflage. gr. 8°. (XLI u. 619 S.) M. 6.60; elegant geb. M. 7.80.

Zweiter Band. Vom Beginn der politisch-kirchlichen Revolution bis zum Ausgang der socialen Revolution von 1525. Siebente verbesserte Auflage. gr. 8°. (XXVIII u. 589 S.) M. 6.30; elegant geb. M. 7.60.

Dritter Band. Die politisch-kirchliche Revolution der Fürsten und Städte und ihre Folgen für Volk und Reich bis zum sogenannten Augsburger Religionsfrieden von 1555. gr. 8°. (XXXIX u. 733 ©.) M. 7.50; elegant geb. M. 8.80.

Einbanddecken à M. 1 pro Band.

Beder Band umfaßt eine bestimmte Beriode und ift einzeln läuflich.

### Artheile der Presse

über

#### Jauffens Gefchichte bes bentichen Boltes.

"Dier ift wieder einmal eine That bes Katholicismus", fo kundigte bie akatho= lifche "Deutiche Reichspoft" (1877. Nro. 286) ben erften Banb biefes Bertes an. "Bie bobe Bellen auch Möhlers Symbolit einft über bem tobten Meere ber beutschen Gelehrsamfeit erregte, ebenso bobe erregt nun bieg Buch, und vielleicht in noch weitere Rreise fortichreitenbe. Tiefe Gelehrsamfeit, eminenter Ueberblid über bie meiften miffenschaftlichen Gebiete, reichliche, treffliche Combinationen finden wir gepaart mit besondern Autoreigenschaften, einem ungewöhnlichen Talente geschidter Uebergange, einem fraftigen Stil. Reine Bolemif im Buche. Gin religios-ibealer und patriotischer Grundton gieht ftart und warm burch bas Gange." Auch in ben "Blättern für literarische Unterhaltung" (1877. Nro. 1) murbe bas im erften Band entrollte Bilb als "farbenreich und lebensvoll" anerkannt, mit bem weiteren Geftanbnig, bag "ber Berfaffer in ungewöhnlichem Mage bie gefammte, weitzerstreute, einschlagende Literatur" beherricht. "Der literarische Berfehr" (1877. Rro. 3) bewunderte ben "ftattlichen miffenschaftlichen Apparat" und bie über= fichtliche Gruppirung, ber "Beweis bes Glaubens" in Gutersloh (1877. 1. Beft) bie "fichere Grundlichfeit" bes Berfaffers in Beberrichung bes umfangreichen Stoffes, bie "genaue Renntniß von Land und Leuten, bie forgfältige Sammlung und umfichtige Bermerthung alles erreichbaren Quellenmaterials, Die gutreffende Charafteri= firung ber portommenben hiftorifden Berfonlichfeiten, bie vielfagenbe Rnappheit und treue Anschaulichkeit" ber Darftellung.

Im "Päbagogischen Jahresbericht" von Leipzig (1878) wird bes "Berfassers Belesenheit" als "eine geradezu großartige" hervorgehoben. Auch nach Erscheinen bes zweiten Bandes gestand die "Neue Evangelische Kirchenzzeitung" (1880. Nro. 36), daß der Berfasser "eine in der That staunenswerthe Fülle von alter und neuer Literatur durchsorscht" habe; daß "Deutsche Literaturs blatt von Gotha" aber (1881. Nro. 4) erklärte: "Janssens Berf ist eine Frucht gründlichser Forschung und ausgebreitetster Quellenbenuhung und dabei in klarer, sesselnder Darstellung geschrieben, welche durch zahlreiche Ansührungen aus den Quellen selbst an Anschaulichkeit und Ueberzeugungskraft noch gewinnt." Speciell an dem zweiten Band anerkennt die irenische Zeitschrift "Ut omnes unum", an welcher viele Protestanten betheiligt sind (1880. Nro. 10); die Gründlichseit und Objectivität der Darstellung: "Der Geschichtscheiber tritt hinter die Geschichte zurück, die Personen stellen sich selbst dar, ihr Character erscheint, ohne daß es nöthig ist, bemselben subjective Urtheile beizussügen."

In ben Berliner "Jahresberichten ber Geschichtswissenschaft", 1880, S. 606, heißt es: "Bevor er mit ber Geschichte Maximilians I. beginnt, entwirft Janssen bas Bilb von bem Leben ber Deutschen in ber Zeit bes Ueberzganges vom Mittelaster zur Neuzeit — bas vollständigste und getreueste, bas bis jett geboten worben ist . . In bem britten Buche: "Bolkswirthschaft" gibt Janssen eine Musterschöpfung geschichtswissenschaftlicher Arbeit; hier zeigt er die Wege, auf welchen man zu einem wirklichen Berständniß aller bewegenden Kräfte in einem Zeitabschnitt gelangen kann, hier werden die unschendarsten Mosaikseinchen zu bebeutungsvollen Elementen eines großartigen Gemälbes."

# Volkswirthschaft

in ihren sittlichen Grundlagen.

Ethifch=fociale Studien

über

Cultur und Civilisation.

Von

Dr. Georg Raginger.

gr. 8°. (XVI u. 532 S.) M. 7.

## Urtheile der Presse.

"Unter obigem Titel hat G. Ratinger im vorigen Jahre ein Buch herausgegeben, welches in ber fatholischen Belt viele Anerkennung gefunden hat und barüber binaus feine Bittung als Ferment ber focial-politifchen Ibeenftromung nicht verfehlen wird. Diese Wirkung wird es nicht blog ber Schönheit seiner Darftellung und ber Lebhaftigfeit bes Ungriffes, fonbern feinem Bebantengehalte felbft verbanten. Man braucht ben fatholisch-firchlichen Standpunkt bes Berfassers nicht zu theilen, man fann an mehr als einem Buntte nachweisen, bag bie Scharfe ber Rlinge, welche ber Berfaffer führt, ichartig macht, und man wird verschiebentliche fachliche Urtheile und Borichlage ablehnen. Man wird fich aber nicht verhehlen können, bag bier vom positiv driftlichen Standpunkte gegen ben innerften Rern ber liberal-indivibualistischen Nationalöfonomie ein muchtiger Stoft geführt ift, welcher fich nicht turger Sand mit bem Bormurf ber unmiffenschaftlichen Capucinabe abfertigen läßt. Bas bem Berfaffer eine Ueberlegenheit und Sicherheit gibt, ift fein umfaffenber wirth: ichaftsgeschichtlicher Gesichtstreis. . . . Der Berfasser argumentirt nicht mit bem Dogma, nicht mit ber Patriftit und Scholaftit; er reagirt nicht auf bie focialen Drganisationsformen bes Mittelalters, sonbern fampft mit ben Baffen bes gesunben Menschenverstandes, mit aus bem prattischen Leben geschöpften Anschauungen, vor allem mit ben Mitteln umfassenber Geschichtskenntnig und einer realen Socialpfnchologie. Auch verfügt er in ben interessanten Barallelen zwischen ber Bolfswirthichaft ber Begenwart und bes fintenben Alterthums und in ben hochft beachtenswerthen Untersuchungen über Crebit und Bucher über ichatbare eigene Untersuchungen, wie fie nur ein historisch geschulter Theologe burchführen konnte.

Den sachwissenschaftlich belangreichsten, historisch und theoretisch bebeutenbiten Theil ber Schrift bilben bie Untersuchungen über Crebit und Wucher. Den letteren versolgt ber Beriasier burch alle seine vielgestaltigen Erscheinungen hindurch, er findet hiebei bebeutenbe neue Gesichtspunkte. Besonbers anregend ist die historischeftische Beleuchtung ber Stellung ber katholischen Kirche zum Darlehensverkehr. Wir können und nicht entsinnen, eine ungezwungenere Erklärung ber Geschichte ber kirchlichen Buchergesetzgebung auf Grund umfassenere Duellenkenntnisse irgendwo gefunden zu haben; diese Erklärung, beziehungsweise Rechtsertigung, ergibt sich wesenklich aus einer klaren wirthschaftsgeschichtlichen Auffassung ber ganz verschiedenartigen Junctionen, welche das Darlehen in den verschiedenen Epochen von der Entstehung der Kirche an dis zur Gegenwart vollzogen hat. Da und bort sind reizende sittengesschichtliche Zeichnungen eingesetzt; eine der schönften ist die Schilberung des Kampses gegen die Wucherer, wie ihn der hl. Ambrosius geführt hat. (S. 258 fs.)

. . . Der Berfasser beweist bamit, bag Kirchenfreundlichkeit und Staatsschen nicht nothwendig zusammengehören, und wird bamit ber von ihm hochgehaltenen Sache ber katholischen Kirche wahrscheinlich einen guten Dienst erwiesen haben."

(Angeburger allgem. Beifung. 1882. Aro. 173. Beilage.)

"Selten hat uns eine Schrift fo angefprochen, wie bas Wert bes tatholifchen Gelehrten Ratinger. In ber That, ber Berfuch, welchen ber Berfaffer unter= nimmt, in historisch=genetischer Form bie Bebeutung ber Lebre Christi, ben Ginflug ber Rirchenväter und ber Rirche überhaupt auf bas fociale und wirthichaftliche Leben barzuftellen und babei alle Probleme ber Boltswirthichaft und best focialen Lebens, und zwar nicht blog in geschichtlicher Betrachtung, sonbern auch in ben prattifchen Forberungen ber Gegenwart jur Erörterung ju bringen, - biefer Berfuch ift glan: genb gelungen. Erfüllt von mahrhaft driftlichem Beift, geftutt auf bie genauefte Renntniß ber Batriftit wie ber icholaftifch-tanonistifden Doftrin, beren Biberfpruch mit jener und miffenschaftliche Unhaltbarfeit in ben nationalöfonomischen Unfichten überzeugenb nachgewiesen wirb, ausgeruftet mit einer ftaunenswerthen Belefenbeit in ber mobernen nationalöfonomischen Literatur und getragen von bem einbringenbsten Berftandnig ber volkswirthichaftlichen Brobleme ber Begenwart, verfteht es ber Ber= faffer, bie fittlichen Principien bes Chriftenthums in ber reinlichften Beife, b. h. unter Fernhaltung jeglicher focialiftifc-communiftifchen Anwandlungen, auf bie ötonomifchen und socialen Fragen anzuwenden und überall bie concrete Lösung ber letteren aufjuzeigen. Dabei wird eine gerabezu vernichtenbe Rritit geubt an ber von ben eng= lifchen Nationalokonomen und ihren beutschen Nachbetern aufgestellten und als angebliches Naturgefet verfundigten Populations: und Lohntheorie, wie auch an ber Darwin'ichen Lehre, welcher zu Folge Rultur und Civilisation bas Probutt bes Rampfes um's Dafein, mithin erfauft fein follen mit bem Glenb und Untergang von Millionen. Bas Bucher ift, biefe ber mobernen "Biffenschaft" bekanntlich als unlösbar ericeinenbe Frage, hier ift fie gelost, ichlagenb, unwiderleglich. Bas über bie Jubenfrage (S. 377 ff.) gefagt wirb, erklaren wir fur bas Befte, mas überhaupt in biefer Sache geschrieben worben ift. Ber flar feben will in ber Ur= beiterversicherungsfrage und ihrem Berhaltniß zur Armenpflege, wer Ginblide fich verschaffen will in bie agrarischen Berhältnisse ber Gegenwart und in bie Sand= werkerfrage (Innungsfrage), in bie Borfengeschäfte und in bie volkswirthichaftliche Birffamfeit ber beutichen Reichsbant, ber greife zu biefem Bert, bas auf ben unbefangenen Lefer vielfach gerabezu geistig befreiend wirkt. Um jebes Migverständniß zu vermeiben, sei hier nur noch bemerkt, daß bes Verfassers Richtung entfernt keine Aehnlichkeit hat mit ber ber Berliner Christlich=Socialen; berfelbe fest fich vielmehr ju ben Rührern ber letteren in ben bentbar icharfften Begenfat."

(Theolog. Jahresbericht. Leipzig, I. Band. 1882.)

# Maria Stuart.

## Nach den neuesten Forschungen dargestellt

### Theodor Opik.

Bollständig in zwei Bänden.

Erster Band. gr. 8°. (VIII u. 345 S.) M. 4.50. **Zweiter Band.** gr. 8°. (VI u. 432 S.) M. 4.50.

## Urtheile der Presse.

"Bis zur Stunbe," sagt ber Siftorifer B. Onden, "haben sich Ankläger und Bertheibiger Maria's streng nach bem religiösen Bekenntniß geschieben, Protestanten waren bie ersten, Katholiken bie letten — ein beschämenbes Zeugniß für ben Stanb waren die ersten, Katholiten die letzten — ein beschämendes Zeugnis sur den Statis der Forschung und Kritik." . . . Kun erhalten wir eine neue, großangelegte Monographie über "Maria Stuart" von Theodor Opit, auf die bezüglich der Confession nicht mehr das Wort Ondens paßt, denn der Versasser ist ein Protestant, obgleich er die Königin von den schweren Anschuldigungen, mit benen sie die Welt und die Geschichtsschreibung überhäuft, zu reinigen sucht. . . . Die Darstellung ist lebendig und angenehm, der Versasser, zu erhalten, und wir können uns dem Eindruck dieses von großer Wärme getragenen Plaidopers nicht entziehen." (Ueber Land und Meer. 1882. Nro. 29.)

"Opit bewährt sich als tüchtigen Kenner ber einschlägigen Literatur, und gerabe bie buntelften Bartien, wie bie Untersuchung über ben Morb Darnlen's, bie Ent-führung ber Königin burch Bothwell und bie auf ber Conferenz von Dorf (1568) verleumberischer Beife producirten fogen. Caffettenbriefe bieten ihm reichlich Gelegen-heit zur Entfaltung feines fritischen Forschergeistes." (Rolnifche Bolfszeitung. 1880. Nro. 22.)

Beweisversahren anlangt, so macht er vor allem auf ben Wiberspruch ber Briefe mit ber Geschichte aufmerklam. . . Ich gestehe, baß die Gründe für die Unecktheit ber Briefe in meinen Augen weit gewichtiger sind, als die von Gäbeke in bessen Berfen Werk. Ich die Echtheit zusammengestellten, und ich bekenne mich insbesondere auch beßwegen zu dieser Anssicht, weil die Untersuchung der Angelegenheit auf den Conferenzen von York und Westmisser nichts weniger als unparteilich und weil die Behandlung der Königin durch England überhaupt höchst ungerecht war. Selbst nach Eadeke (S. 175) ging die englische Politik dahin, die Anschlägungen Maria's zu ihren Ungunsten auszubeuten, und wie kann de solcher Tendenz der Richter von Gerechtigkeit und Unparteilichkeit die Rede sein?" . . . Dpit halt bie Chatoullenbriefe fur eine Falfchung, und mas fein

(Theol. Quartalschrift. Tübingen 1880. 3. Heft.)



In der Unterzeichneten ift erschienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Janssen, J., Geschichte des dentschen Bolfes

feit dem Ausgang bes Mittelalters. Bollftandig in etwa fechs Banden.

Erster Band. Dentschlands allgemeine Bustände seit dem Ausgang des Mittelalters. Siebente verbefferte Auflage. gr. 8°. (XLI u. 619 S.) M. 6.60; elegant geb. M. 7.80.

3 weiter Banb. Vom Seginn der politisch-kirchlichen Revolution bis 3um Ausgang der socialen Revolution von 1525. Siebente verbesserte Aussage. gr. 8°. (XXVIII u. 589 S.) M. 6.30; elegant geb. M. 7.60.

Dritter Band. Die politisch-kirchliche Revolution der Fürsten und Städte und ihre Folgen für Volk und Reich bis zum sogenannten Angsburger Religionsfrieden von 1555. Sechster unveränderter Abbruck. gr. 8°. (XXXIX u. 733 S.) M. 7.50; elegant geb. M. 8.80.

Ginbandbecken à M. 1 pro Band.

Jeber Band umfaßt eine bestimmte Periode und ift einzeln fauflich.

## Urtheile der Breffe.

"Hier ist wieber einmal eine That bes Katholicismus", so kündigte die akatholische "Deutsche Reichspost" (1877. Nro. 286) den ersten Band diese Werkes an. "Bie hohe Wellen auch Möhlers Symbolik einst über dem toden Meere der deutschen Gelehsamkeit erregte, ebenso hohe erregt nun dies Buch, und vielleicht in noch weitere Kreise sorischende. Tiefe Gelehrsamkeit, eminenter Uederblich über die meisten wissenschaftlichen Erbietet, reichliche, tressliche Gombinationen sinden wir gepaart mit besondern Antoreigenschaften, einem ungewöhnlichen Talente geschickter Uedergänge, einem kräftigen Stil. Keine Polemis im Buche. Ein religiös-idealer und patriotischer Grundton zieht start und warm durch das Ganze." Auch in den "Plättern für literarische Unterhaltung" (1877. Nro. 1) wurde das im ersten Band entrolle Bild als "sakdenreich und lebensvoll" anerkannt, mit dem weitzerstreute, einschlagende Literatur" beherricht. "Der literarische Berkehr" (1877. Nro. 3) rühmte den "kattlichen wissenschaftlichen Apparat" und die übersichtliche Gruppirung, der "Beweis des Glaubens" in Gütersloh (1877. 1. Heft) die "sichere Gründlichseit" des Bersasser in Beherrschung des umsangreichen Stosses, die "genaue Kenntnis von Land und Leuten, die sorgielige Sammlung und undschlicheit" des Bersassers in Beherrschung des umsangreichen Stosses, die "genaue Kenntnis von Land und Leuten, die sorgielige Sammlung und vorden vorkommenden historischen Duellen materials, die zutresse Knappheit und treue Anschalichseit" der Daritellung.

In den Berliner "Jahresberichten der Geschichte Warimilians I. beginnt, entwirft Jansen das Bild von dem Leben der Deutschen in der Zeit des lleberganges vom Wittelalter

In ben Berliner "Jahresberichten ber Geschichtswissenschaft", 1880, S. 606, heißt es: "Bevor er mit ber Geschichte Maximilians I. beginnt, entwirft Jansen das Bild von bem Leben der Deutschen in der Zeit des Ueberganges vom Mittelalter zur Reuzeit — das vollständigste und getreueste, das dis setzt geboten worden ift . . . In dem dritten Buche: "Boltswirthschaft" gibt Janssen eine Musterschöpfung geschichtswissenschaftlicher Arbeit; hier zeigt er die Wege, auf welchen nan zu einem wirklichen Berständniß aller bewegenden Kräfte in einem Zeitabschitt gelangen kann, hier werden die unscheinbarsten Mosaikseinichen zu bedentungsvollen Elementen eines großartigen

Gemäldes."

Freiburg (Baben).

Berder'fche Berlagshandlung.

•



|  |   | • |   |        |
|--|---|---|---|--------|
|  |   |   |   |        |
|  |   |   |   |        |
|  |   |   |   |        |
|  |   |   |   |        |
|  |   |   |   |        |
|  |   |   |   |        |
|  |   |   |   |        |
|  |   |   |   |        |
|  | · |   |   |        |
|  |   |   |   | ;      |
|  |   |   |   | :      |
|  |   |   |   | ·<br>: |
|  |   |   | · |        |
|  |   |   |   |        |

• . .



.

.

